

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









|  | • |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | • |
|  |   |   |
|  |   |   |

| · |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |

.

·

Bushing E

1. B.

## Beobachtungen

u n.b

theoretische Untersuchungen

åber bie

# Stralenbrechung.

28 + 11

H. W. Brandet,

Bergoglid boiftein : Dibenburgifdem Deid : Conductent.

Erfter Band,

welcher bie Beobachtungen und empirifche Resultate aus benfelben enthalt.

Mit in Cabellen und 2 Rupfern

Dibenburg,

in ber Schulze' fchen Buchhanblung. 1807-

Beobachtungen

aber bie

Stralenbrech un g

n n b

empirische Resultate aus benfelben.

.

## Erster Abschnitt.

1:

Beobachtungen über bie Bariationen ber icheinbaren Sohe irbifcher Gegenftanbe.

I.

Dbgleich es eine lange bekannte Wahrheit ift, daß nur in sehr wenigen Fallen die Lichts stralen von einem entfernten Gegenstande auf der Erde in gerader Linie zu unserm Auge kom men, und daß wir daher selten oder vielleicht niemals die Gegenstande in derjenigen Richtung sehen, in welcher wir sie sehen wurden, wenn der Lichtstral durch einen ganzlich leeren Raum oder durch ein völlig gleichartiges Medium zu uns gelangte, so ist doch die Anzahl der Beobs achtungen über diese Brechung des Lichtstrals in den untern Luftschichten noch immer nicht so groß als es bei einem so interessanten Gegenstande zu wunschen ware, und noch immer fehlt es uns an sichern Regeln, um die wahre Hohe eines Gegenstandes auf der Erde aus seiner scheinbaren Hohe zu bestimmen.

Was diese Bestimmung besonders schwierig zu machen scheint, sind die großen Aens derungen, denen die scheinbare Hohe eines bestimmten Gegenstandes, den man aus einerlei Standpuncte betrachtet: unterworsen ist, und die so erheblich sind, daß wer hierauf nicht Rücksicht nahme, manchmal die Hohe desselben Gegenstandes zu einer Zeit um mehr als huns dert Fuß größer auschlagen wurde, als zur andern, daß solche Verschiedenheiten in der Vre, chung des Lichtstrals bei einem Medin welches wie die Luft so sehr veränderlich in Hinsicht seiner Dichtigkeit und Vrechungen wohl statt im den das sieht man nun zwar im Allgemeinen leicht in Geschaffen:

heit die Bahn des Lichtstrals habe, und ahnliche Fragen, sind, wie mich dunkt, durch die bisherigen Beobachtungen noch nicht genügend beantwortet, und auch die Theorie gab über diesen Gegenstand nur wenig Licht, da sie auf die speciellen Umstände, worauf es hier aut kommt, keine Rücksicht nahm. Ueber einige wichtige Fragen, welche bei dieser Lehre vorzkommen, haben allerdings die bisher bekannt gewordenen Beobachtungen ziemlich befriedigende Aufschlüsse geben. Besonders sind Hrn. Woltmanns Beobachtungen und Grubers Untersuchungen sehr lehrreich, da sie nicht bles die Grisse der Batiationen zeigen, welchen die scheinbare Höhe eines Gegenstandes unterworfen ist, sondern auch einige Hauptumstände aus geben, von welchen es abhängt, ob der Gegenstand höher oder niedriger erscheint \*); aber dennoch blieben noch sehr viele Untersuchungen übrig, über welche mehr Licht zu verbreiten, der Zweck meiner Beobachtungen war: — ich hosse zu zeigen, daß diese Absicht wenigstens zum Theil erreicht worden ist.

#### 2.

## 3 wed ber Beobachtungen.

Wenn wir anch über die Ursachen, welche die Variationen der scheinbaren Hohe ents fernter Gegenstände bewirken, ganzlich unbelehrt blieben, so wurde es doch schon sehr wichtig senn, wenn man aus Beobachtungen empirische Regeln ableiten könnte, durch welche sich aus der gegebenen scheinbaren Hohe eines einzigen Gegenstandes von bekannter Eursernung und Hohe, bestimmen ließe, wie zu eben der Zeit andre ähnlich liegende, aber an Eursernung und Hohe verschiedene Gegenstände erscheinen müßten, oder wenn man die Frage beautworten könnte, wie die gleichzeitige Uenderung der scheinbaren Hohe von Gegenständen auf der Erde von ihrer Entsernung und wahren Hohe abhänge? — Solche empirische Regeln auszusuchen, war daher der erste Zweck meiner Beobachtungen. Zugleich hofte ich eine zweite Frage zu beautworten, nämlich wie die Variationen der scheinbaren Hohe sich sind andern, wenn der Stand; punct des Beobachters mehr oder minder hoch über der Oberstäche der Erde liegt; und auch hierüber habe ich einige Beobachtungen angestellt, deren Zahl indes geringe ist, und die überzhaupt keine so große Vollständigkeit erlangen konnten, weil die Wahl der Gegenstände hier beschränkter war.

<sup>\*)</sup> Ben biefin Berlachtungen sieht eine fehr vollständige Nachricht in Gilberts Annalen der Physik. 3. Band.

Es war meine Absicht diese Fragen für die zwei verschiedenen Falle zu beantworten, da der Lichtstral entweder über eine Wassersläche oder über ein ebenes, trockenes Land geht, aber nur der lezte Theil dieses Planes ist eigentlich ausgeführt worden. Zu den ersten Beobrachtungen an Gegenständen, wo der Lichtstral über eine Wassersläche zum Auge gelangt, schien die hiesige Gegend vorzäglich geeignet, da man über dem breiten Meerbusen der Jahde sehr ungleich entsernte Gegenstände zu beobachten Gelegenheit hat; und wirklich habe ich eine ber trächtliche Reihe solcher Beobachtungen angestellt. Aber ich wußte damals, als ich diese Beobachtungen anfing, nech nicht, oder bedachte nicht, wie verschieden doch immer die Berschaftenheit der Gegenden sei, über welche der Lichtstral von dem einen und dem andern Gergenstände fortging, und wie bedeutenden Einstuß dieses (der beim ersten Anblick ziemlich ers wünsscht schreinenden Gleichsermigkeit der Gegend ungeachtet,) auf die Refraction haben könne, Diese Beobachtungen sührten daher zu keinen recht sichern Resultaten und ich werde deswegen auch hier nur turz das Wichtigste von diesen Beobachtungen ansühren.

Ein besto besseres Vorurtheil hoffe ich dagegen von denjenigen Beobachtungen erregen zu durfen, wo der Lichtstral über eine ebene Erdstäche ging. Zu diesen war unsre völlig ebene gleichstrmige Marsch vorzüglich passend und sie haben wirklich so bedeutende Resultate gegeben, als ich hofte. Man mögte num zwar wünschen, die Beobachtungen auch an solchen Gegen; ständen angestellt zu sehn Deren Hohe beträchtlicher ist, aber da unsre Marschgegenden keine solche enthalten, so konnte ich diesen Wunsch nicht erfüllen. Diese Beobachtungen zeigten auch eine sehr bestimmte Regel, wie die scheinbare Hohe der Gegenstände sich nach den Tages; zeiten andert, und sührten so zu einer bestimtern Vermuthung über die Ursache dieser Aender rungen.

Schon mehrere Beobachter hatten zwar die ungleiche Erwärmung ber Luft in verschies benen Hohen, als einen vorzüglichen Grund mancher hier vorkommender Phanemene angeges ben; aber so viel mir bekannt ist, hatte noch keiner durch Beobachtungen gezeigt, daß die Aenderungen der Refraction ganz genau mit der Aenderung der Unterschiede der in verschies denen Hohen statt sindenden Warme übereinstimmen. Dieses darzuthun, waren meine fers nern Beobachtungen bestimmt, und wenn die ersten Beobachtungen nur dahin leiten konnten, empirische-Regeln für die Pestimmung der gleichzeitigen Aenderungen der scheinbaren Kohe verschiedener Gegenstände anzugeben, so mussen die leztern, wosern sie ihren Iweck erreicht haben, uns in der theoretischen Bestimmung Refraction einen Schritt weiter bringen.

## Methobe ber Beobachtung.

Um die scheinbaren Sohen der Gegenstande abzumessen, kann man sich der Winkelins frumente oder Mikrometer nicht wohl bedienen; schon deswegen nicht, weil es allzu beschwerz lich ware, bei einer etwas erheblichen Reihe von Beobachtungen, die man nicht allemal von einem bequem eingerichteten Observationszimmer austellen kann, immer ein völlig genau gestell, tes Nivean anzuwenden und so die Höhenwinkel zu bestimmen. Weit bequemer ist folgende Methode, durch welche sich auch eine große Genauigkeit erreichen läst.

Es sei (Fig. 1.) ab der Gegenstand, auf dessen Spike b die Beobachtung gerichtet ist, und c sei der Standpunct des Beobachters. Man seke in c einen geraden, genau vertical stehenden Psal, c d, an welchem man bei der Beobachtung das Fernrohr in jeder willtürlic chen Hohe besestigen kann, und errichte endlich in der Richtung nach dem beobachtenden Gesgenstande zu, in einer Entsernung von etwa 1000 Juß, ein sessstenden Signal, etwa einen zweiten sest eingeschlagnen Psal e f, von solcher Hohe, daß seine Spike f die Spike d des Gegenstandes verdeckt, wenn das Auge sich in einer bequemen Hohe in d besindet. Wenn dieses geschehen ist, so bestimmt man durch ein genaues Nivellement den Punct k, wo die durch f gezogne Horizontallinie die Verticale c d trist, und trägt nun von k an auf k c eine Theilung, welche angibt, in welcher Hohe unterhalb oder oberhalb k sich das Auge d besindet, indem die Spike f den Punct d verdeckt: — diese Hohe k d gibt die scheinbare Hohe des Punctes dan, da k gleich der Tangente des Hohenwinkels ist oder, (da hier wegen der Kleinheit der Winkel, Tangente und Bogen verwechselt werden dursen,) gleich dem Bogen, welcher dem Hohenwinkel k f d bei dem Halbmesser = 1 zugehört.

Ware nun die Refraction unveranderlich, so wurde bei jeder wiederholten Beobachtung allemal d der Punct sein, wo man das Auge oder das Fernrohr halten mußte, wenn die Spißen f und b einander verdecken sollten; da aber dieses nicht der Fall ist, so wird man fast bei jeder Beobachtung die Puncte d, h, wo man das eine und das andremal das Fernrohr halten muß, verschieden sinden, und so die verschiedene scheinbare Hohe bestimmen.

4.

Wegen dieser Veranderlichkeit ber Refraction ift es nicht gut, die Entfernung der beiden Signale cd und ef allju groß zu nehmen, weil man sonst entweder, wenn der Gegenstand b

hoch erhoben erscheint, das Auge allzutief herab bringen; oder im Gegentheil, wenn der Gesgenstand b niedrig erscheint, das Auge allzu sehr erheben müßte. Auch aus einem andern Grunde darf diese Entfernung nicht allzu groß sein. Die eben angeführte Berechnung der scheinbaren Johe des Punctes b ist namlich nur dann richtig, wenn der von f zum Auge koms mende Lichtstral als völlig gerade betrachtet werden kann; aber dieses sindet desto weniger statt je größer die Entsernung ce ist. Im allerstrengsten Sinne ist der von f nach a kommende Lichtstral sast nie gerade, und daher gibt man, wenn dieser Lichtstral eine gegen die Erde cons cave Linie bildet, nach dieser Methods die scheinbare Hohe des Punctes b zu klein, im ents gegengesezten Falle aber zu groß an: — indeß kann der Fehler nicht sehr bedeutend werden, wenn die Entsernung ce nicht mehr als 1000 bis 1200 Fuß beträgt. Im Gegentheil ist es auch nicht zwecknäßig, diese Entsernung zu klein anzunehmen, da alsdam die Winkel sich aus den geringen Aenderungen der Hohe des Auges nicht mit Genauigkeit bestimmen lassen.

Um die Beobachtung mit Genausgkeit anzustellen, muß man eine Einrichtung an dem Pfale cd andringen, wodurch man dem Fernrohre eine ruhige Lage verschaft, zugleich aber im Stande ist, die Hohe desselben willkurlich zu andern. Bei meinen Beobachtungen diente hiezu der viereckige Kloß (Fig. 2.) ab, auf dessen Zapsen a die Unterlage des Fernrohrs ruhte; er ward vermittelst zweier Schrauben c sest an dem Psale besestigt, und wenn man diese lößte, an der glatt gehobelten Seite des Pfals auf und nieder geschoben. Diese Einrichtung diente mir zugleich zur bequemern Bestimmung der genauen Hohe des Fernrohrs. Auf dem Psale selbst nämlich war nur eine Theilung von 3 zu 3 Zollen, wie in der Figur bei 0, 3, 6, 9 gezeichnet; an dem angeschraubten Stücke aber waren von der obern horizontalen Fläche a e an, 3 Zolle nach ad herunter getragen und diese in einzelne Zolle und Achtel gez theilt; es ließ sich also die Lage des Punctes e und ebendamit auch die Lage des Fernrohrs ganz genau bis auf ein Sechzehntel eines Zolles angeben, und die scheinbare Hohe des Gegensstandes ward hiedurch bis auf eine Secunde bestimt.

Ich gebe jezt zur Erzählung ber einzelnen Beobachtungen über.

5.

Diese Beobachtungen sind schon in Gilberts Annalen der Physik, Band 17. umständlich erzählt; ich werde daher hier nur etwas weniges von denselben wieder anführen. Es waren die ersten, die ich über diesen Gegenstand anstellte, und sie sind nicht so genau und vollkommen, als die folgenden. Das Fernrohr lag dabei nicht auf einer sesten Unterlage, sondern ward blos mit der Hand an dem Pfale gehalten; die Angaben der Hohe des Auges sind daher nur die auf Viertelzolle, oder etwa die auf 3 Sec. im Winkel genau. Ferner war das Nivellement zu Bestimmung der Hohen der Signale nicht mit der Genauigkeit anger stellt, wie bei den solgenden, da ich damals kein so gutes Instrument erhalten konnte. Ends lich sind auch die Beobachtungen, die auf verschiedne Gegenstände gerichtet waren, nicht so genau gleichzeitig, als es bei schnellen Aenderungen der Restaction nothig ist, indem sie aus verschiedenen Standpuncten angestellt wurden.

Auch dadurch wird der Werth dieser Beobachtungen vermindert, daß der Lichtstral, obgleich er größtentheils über eine Wassersläche ging, doch nicht durch eine völlig gleichsormige und zu allen Zeiten gleiche Gegend ging. Diesem Umstande, worüber ich mich noch etwas näher erklären muß, ist es wol vorzüglich zuzuschreiben, daß die Beobachtungen keine so bestimte Resultate gaben, als man erwarten sollte. Schon die Wassersläche selbst, über welche der Lichtstral zum Auge gelangte, ist bei einem der Ebbe und Fluth unterworsnen Ger wässer, wie es der Meerbusen der Jahde ist, zu veränderlich; — ihre Höhe ändert sich in nerhalb 6 Stunden ohngesähr um 12 Fuß; es werden zuweilen einige Gegenden von Wasser entblößt, die zu andrer Zeit ziemlich tief mit Wasser bedeckt sind; die Erwärmung des Wassers bei diesem verschiedenen Stande und bei diesen verschiedenen Tiesen ist ungleich, u. s. w. Ueberdies konnten nicht alle beobachteten Gegenstände so ausgewählt werden, daß sie dicht am User des Wassers lagen, es blieb daher unentschieden, wie viel der Lichtstral sich da, wo er über Land ging, und da, wo er sich oberhalb des Wassers sortpflanzte, von seiner ersten Richtung abgelenkt habe, und da diese Ablenkungen, die er in dem einen und in dem andern Theile

feiner Bahn erfuhr, bald von einerlei, bald von entgegengesezter Art sein konnten; so konnten bieraus fehr bedeutende und sehr mannigsaltige Irregularitäten entstehen. Ich führe das ber diese Beobachtungen nicht an, um Folgerungen daraus zu ziehen, sondern nur um einzelner Merkwürdigkeiten willen.

6.

Beobachtungen aus Standpuncten von verschiedener Sohe.

Der Gegenstand dieser Beobachtungen war die Kirche eines Dorses Bockhorn jenseits ber Jahde, sudwestwarts von dem Standpuncte des Beobachters. Ihre Entsernung betrug 62000 pariser Fuß; sie liegt in einer sandigen Gegend auf einer kleinen Anhohe, 17500 Fuß vom Ufer der Jahde; diese Strecke durchläuft der Lichtstral also oberhalb eines sesten Bodens, die folgenden 44500 Fuß aber geht er über Wasser sort, oder wenn es Ebbe ist zum Theil über einige vom Wasser entblößte Watten und Sandbanke.

Die Beobachtungen wurden von zwei Standpuncten angestellt, deren Hohe um 14 Bug verschieden war; das Dach jener Rirche hatte alfo, wenn keine Refraction statt fande, in bem untern Standpuncte immer um 45 Sec. hoher über der scheinbaren Borizontallinie erscheinen muffen, als in dem hohern Standpuncte. Aber Diefes fand fich bei weitem anders. Die fcheinbare Sohe schwankte bei dem, niedrigen Stande bes Beobachters von 11 Min. 12 Sec. oberhalb, bis zu 2 Min. 36 Sec. unterhalb der icheinbaren Horizontallinie, und wenn das Auge fich 14 Fuß hoher befand, fo waren die beobachteten Grenzen Diefer Aenderung 6 Min. 58 Sec. oberhalb und 1 Min. 54 Sec. unterhalb der icheinbarent horizontallinie. Die größte icheinbare bohe fand in beiden Standpuncten am 9. April Machmittags um 4 Uhr ftatt, bei schwuler Gewitterluft; Die fleinfte Scheinbare Bohe am 12. April Nachmittags um 3 Uhr bei rauhem Wetter, wie es nach Bewittern zu folgen pflegt. Der Unterschied ber in beiden Standpuncten bestimten Scheinbaren Sohe betrug im ersten Falle 4' 14", statt daß er nur 45" hatte betragen follen, und die in beiben Beobachtungspuncten an Die Bahn ber beiben Lichtstralen gezognen Tangenten burche Schnitten einander in einer Entfernung, Die nur ein Runftel Der mahren Entfernung betrug. Moch auffallender aber ist die Beobachtung am 12. April. Bei dieser erschien im niedrigen Signdpuncte Die Rirche um 42" tiefer unter bem icheinbaren Borizonte, als oben, obgleich fie eigentlich um 45" weniger tief unter demfelben hatte erscheinen follen; Die Richtungslinien, nach welchen man diesen Gegenstand sah, divergirten also, und, statt daß fie fich, ohne Gine wirfung der Refraction, in dem Puncte durchschneiden follten, wo der Gegenstand fich wirks lich befindet, durchschnitten fie fich hier hinterwarts hinter dem Rucken des Beobachiers.

Brand, Beobacht, I. Bb.

Beobachtungen im Sommer 1
größtentheils an Gegenständen angestellt, von muber eine Wafferstäche jum Aus

man aus ben im ho:
m 165 Fuß größer als
m 252estellten Beobach:
m mir als 250 Fuß ver-

5.

Diese Beobachtungen sind schon in Gilberts umständlich erzählt; ich werde daher hier nur etwas wes waren die ersten, die ich über diesen Gegenstand avollkommen, als die folgenden. Das Fernrohrts sondern ward blos mit der Hand an dem Pfale sind daher nur die auf Biertelzolle, oder etwa war das Nivellement zu Bestimmung der Höhrstellt, wie bei den folgenden, da ich damals tellich sind auch die Beobachtungen, die auf genau gleichzeitig, als es bei schnellen Ne

wir unter der scheinbaren wirmen außerdem noch einmal außerdem noch einmals ihr Ihr gerijont betrug damals ihr Ihr et 45" sein sollte.

wirmend davon verschieden, sind ihr an 27. Ang. um 33 Uhr statt.

wirmen war, sand starke Spieges meidedicher reden werde.

Cerche und zwei nabe babei lies

in einer Entfernung von 33500

abrere über Die Jahde, aber

shells langere, theils furgere

Much baburch wird ber Die

Auch dadurch wird der Wes
obgleich er größtentheils über eine We
und zu allen Zeiten gleiche Gegen
näher erklären nuß, ist es n
bestimte Resultate gaben,
welche der Lichtstral zum
wässer, wie es der Mee
nerhalb 6 Stunden ob
entblößt, die zu an
sers bei diesem vers
Ueberdies konnten
Usberdies konnten
User des Wass
über Land gir
tung abgelen.

veränderlich, und fo scheint es doch niften über die Gegenstände Chlusse wird Mittel nimt. Ich will eine Tabelle folder Mittel von je bret ur Erklarung nur folgendes voranschieden. Die erste urche über dem scheinbaren Horizonte des Beobache geben die Vorragung der Kirche über die beiden ans man sich in der Hohe, welche die beiden Häuser hatten, wift angebracht denkt, die scheinbare Größe des über diese Theils der Kirche. — Der Standpunct war bei diesen Fuß über die Hohe der gewöhnlichen Fluthen. \*)

| Rirche über<br>Geinbaren Ho:<br>rizonte. | uber bas bobere Saus | enigen Theils der Kirche,<br>elche<br>  über das niedrigere Haus<br>orrage. |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| + 0' 32"                                 | 1' 45"               | 2' 39"                                                                      |
| 0. 40.                                   | 1. 57.               | 2. 48.                                                                      |
| 0. 40.                                   | 1. 58.               | 2. 51.                                                                      |
| 0. 53.                                   | 1. 57.               | 2. 51.                                                                      |
| 0. 54.                                   | 2. 1.                | 2. 52.                                                                      |
| 0, 59.                                   | 2. 2.                | 2. 57.                                                                      |
| 1. 8.                                    | 1. 57.               | 2. 47.                                                                      |
| 1, 11,                                   | 2. I.                | 2. 54.                                                                      |
| 1. 16.                                   | 1. 51.               | 2. 42.                                                                      |
| 1. 22.                                   | 1. 55.               | 2. 49.                                                                      |
| 1. 44.                                   | 1. 57.               | 2. 50.                                                                      |
| 2. 4.                                    | 1. 50.               | 2. 37.                                                                      |
| 2. 32. * (**)                            | 1. 29.               | 2. 15.                                                                      |
| 3. 28.*                                  | 1. 57.               | 2. 43.                                                                      |

Gelbft biefe Tabelle ber Mittel zeigt indeg noch auffallende Irregularitaten.

Die Beobachtungen, aus ben n ich hier die Mittel mittheile, ftehen in Gilb. Ann, d. Phys. XVII. 164. Die Darftellung ift hier etwas anders, wovon man leicht den Grund überfes ben wird.

Die mir \* bezeichneten beiben Beilen find einzelne Berbachtungen, alle übrigen immer Mittel aus breien.

mesaknihinngen an Gegenständen, die jenfeite bes Baffere lagen, und ungleich entfernt maren.

Mich hier will ich nur dasjenige kurz zusammen fassen, was man mit einigem Mochte Mesultat der Beobachtungen nennen kann. — Bei den einzelnen Beobachtungen tommen hier überall kleinere oder größere Irregularitäten vor, wie sich das auch bei der grifeit Berårderlichkeit der Refraction gar nicht anders erwarten läßt; nimmt man aber aus mehrern Beobachtungen das Mittel, so läßt sich dech mit einiger Wahrscheinlichkeit vermithen, daß die von zufälligen Umständen abhängenden Abweichungen von der Regel einander einigermaßen ausheben.

Eine Tabelle folcher Mittel will ich baher hier mittheilen. Die Gegenstände ber Bes obachtung waren, 1) ein Haus in den Dorfe Damgast in südwestlicher Richtung; der Richtstung nach sehr wenig entsernt von dem zweiten Gegenstande 2) der Kirche zu Bockhorn. Die Geschetslinien nach beiden Gegenständen gehen daher vom Beobachter an, etwa 32000 Ruß weit ganz durch einerlei Gegenden über mehr oder minder tieses Wasser, der folgende Theil der Gesichtslinie geht aber bei dem ersten (36500 Fuß entsernten) Gegenstande, beinahe 5000 Fuß über eine sandige Anhohe, bei dem zweiten noch 12500 Fuß über Wasser, oder theils über Wattgründe, die bei Ebke trocken werden, und dann 17500 Fuß weit über trockenses Land. 3) Der dritte Gegenstand, der Heppenser Deich, lag westwarts jenseits der Jahde in einer Entsernung von 17000 pariser Fuß, und die Gesichtslinie geht fast ganz über ber erächtlich tieses Wasser. \*) Die erste Vertreal: Reihe der solgenden Tabelle gibt die Tage an,

Die in Gilb. Annalen XVII. 169. mit zu biefer Bergleichung gezogenen Beobachtungen bes Sauses zu Seefelb laffe ich hier weg, die Gegend, worüber die Gesichtslinie hinging, ist bei diesem allzu verschieden von derjenigen, über welche der von den andern Gegenständen kommende Lichistral geht, und hieraus ift die Ungleichheit der Erhebung dieses Gegenstandes in Bergirb Lung der übrigen wol zu erklaren. Wenigstens ist so viel gewiß, daß die Erwarmung des Wassers, wovon so vieles abhängt, wie ich nachher zeigen werde, an heitern Tagen viel stärker ist bei geringerer als bei größerer Tiefe: die bei der Ebbe trocken werbenden Wattgründe erwars men sich zuweilen an heisen Tagen so sehr, daß bei eintretender Fluth des Wassers über denselb ben, so tange es noch keine erhebliche Johe erreicht, lau ist, was bei tieferm Wasser nie statt sindet. — Aber solche flache Wattgründe sind es gerade, worüber die Geschtelinie nach Seer

da die Beobachtungen angestellt wurden, aus welchen die solgenden Reihen die Mittel enthals ten. \*) Die drei folgenden Columnen enthalten die damals beobachteten mittlern scheinbaren Hohen der drei eben angesührten Gegenstande. Die fünste Columne gibt das Verhältniß der Variationen der Hohe des Hauses zu Damgast, und der Kirche zu Veckhorn an; die sechste das Verhältniß der Variationen der scheinbaren Hohen des Hauses zu Damgast und des Heppenser Veichs. Um die letzern beiden zu erläutern, wird folgendes Veispiel dienen. Die kleinste angeführte scheinbare Hohe des Hauses zu Vamgast betrug 1' 47" unter dem scheinbaren Horizont; hingegen gibt die sünste Zeile die Hohe desselben = ÷ 1' 23" an; der Unterschied ist = 24". Mit jenen beiden gehören (in der ersten und sünsten Zeile) für die Kirsche zu Vockhorn die Hohen = — 1' 36" und = — 0' 57" zusammen, deren Unterschied = 39", und das Verhältniß jenes Unterschieds zu diesem ist = 24: 39 = 1: 1, 6, so wie es die sünste Columne angiebt.

| Zeit ber                                                             | <u> </u>                  | cheinbare Hoh             | <b>?18</b>               |         | r Variationen                                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Beobachtung 1803.                                                    | des Hauses zu<br>Damgast. | der Kirche zu<br>Bodhorn. | bes hepvenser<br>Deichs. |         | des Hauses zu<br>Damgast u. des<br>Heppenser<br>Deichs. |
| April 12. 3 Uhr.) Sept. 1. 8½ — } Octob. 5. 9 — }                    | Min. Sec. —1. 47.         | Min. Gec.<br>—1. 36.      | Min. Sec. — 2. I.        |         |                                                         |
| August 30. 7½ — }<br>Septb. 2. 5 — }<br>Ocrob. 7. 3 — }              | —r. 38.                   | —I. 27.                   |                          | I : I.  |                                                         |
| Angust 27. 3½ — }<br>Septb. 5. 11½ — }<br>August 13. 2 — }           | —ı. 33.                   | —ı. 18.                   | —ı. 55.                  | 1:1,29. | 1:0,43.                                                 |
| Septb. 8. 9 — }<br>August 5. 9½ — }                                  | —I. 24.                   | —ı. 18.                   | —ı. 52.                  | 1:0,8   | 1:0,39.                                                 |
| Erptb. 8. 11 — }<br>Eeptb. 14. $6\frac{1}{2}$ — }<br>Octob. 1. 3 — } | —ı. 23.                   | .—o. 57·                  | -1. 39.                  | 1:1,62. | 1:0,92.                                                 |
| August 26. 9 — }                                                     | —1. 1g.                   | <b>-0.</b> 57.            | —I. 45.                  | 1:1,34. | 1:0,55.                                                 |

<sup>\*)</sup> In Rudficht ber einzelnen Beobachtungen muß ich auch hier auf Gilberts Annalen verweis sen, ba ich nicht durch unnothige Weitläuftigkeit die Leser ermuden mögte. Es sind in dieser Labelle einige Beobachtungen mit 'aufgenommen, die in den Annalen S. 169. nicht stehen, aber im Journale baselhst S. 151 u. solg, leicht aufzusinden find,

| Berfagianger                                                     | 1 an Gegen | <b>e</b> ár· | ne Bennenser      | Des Spalles 32     | er Variationen<br>bes Hauses zu<br>Damaas u. bes |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| -                                                                | 283 21     | ıēţ          | Deia.             | Arbein<br>Sidbern. | Seppenser<br>Deiche.                             |
| Rechte Reficktat ber                                             | -          |              | —ı. 3 <u>\$</u> . | 1:1,53.            | 1:0,72.                                          |
| femmen hier aberall<br>greßen Berämberlicht<br>aus mehrern Benba | eit der M  |              |                   | 1:1,1.             |                                                  |
| vermuthen, daß bie emander einigermaßer                          | 90n ::     | 38.          | —ı. 30.           | 1:1,16.            | 1:0,62.                                          |
| Eine Labelle                                                     |            | 24-          | —ı. 25.           | 1 : 1, 24.         | 1 : 0,55.                                        |
| obachtung waren, : tung nach fehr to. Die Gefichtslini:          |            | 100 150      | —1. 1 <u>5</u> .  | 1:1,29.            | 1:0,49.                                          |
| Suf weit gan. Theil ber G.                                       | 4.8        | 14. 25.      | -c. 39·           | 1:1,25.            | 1: 1,85.                                         |
| theils per                                                       |            | 1/ 55.       | -с. 32.           | 1 : 1,29.          | 1:0,76.                                          |
| in<br>t:                                                         | ₹ 3 An     | 36.          | —o. 24.           | 1 : 1,25.          | 1:0,63.                                          |
|                                                                  | . 1. 22    | ·†-1. 29.    |                   | 1:1,14.            |                                                  |
|                                                                  | 11 8.      | +1. 55.      |                   | 1 : 1,21.          |                                                  |
| 3.                                                               | 11. 35.    | +2. 17.      | -0. 17.           | 1 : 1,15.          | 1:0,51.                                          |
| 14.7.10                                                          | -j-3- 23e. | +3, 15.      | +0. 27.           | 1:1,16.            | 1:0,59.                                          |
| 100                                                              | S. \$2.    | +3. 45.      |                   | 1:1,15.            |                                                  |
| A Company                                                        | 100        | 45. 14       |                   | 1:1,10.            |                                                  |
|                                                                  |            | +5. 58.      |                   | 1:1,20.            | i — —                                            |

Für das Haus in Damgast und die Kirche in Bockhorn kann man also ohngefahr das Verhaltniß der Variationen wie 1: 1, 2 annehmen, statt daß die Entfernungen beider Gegens de sich wie 1: 1, 7 zu einander verhalten. Weniger gut stimmen die Verhaltnisse der Aenderungen des Hauses in Damgast und des Heppenser Deichs unter einander überein; irde 1: 0, 6 ohngefahr das mittlere Verhaltniß sein: die Entfernungen verhalten sich 46.

ach also scheinen die Aenderungen der scheinbaren Sohe bei entferntern Gegenständen enhaltniß, als dem directen, einfachen Berhaltniß der Entfernungen zu wachsen. Das Berhaltniß der Bariationen wol nicht gleich bei der verschiedenen Starte der angraction.

9.

Beobachtungen an zweien ungleich entfernten Gegenftanben, wohin bie Gefichtslinie uber Land ging.

Da die Beobachtungen über die scheinbare Hohen-Aenderung sehr naher Gegenstände in mehr als einer Hinscht besonders interessant sind, so will ich eine Reihe solcher Beobachtungen hier mit ansühren, um so mehr, da die Anzahl der Beobachtungen, die ich spater an ahnlich liegenden Gegenständen anstellen konnte, nicht so groß ist, als ich wohl wünschte. Ich verbinde damit die Reihe der Beobachtungen eines entserntern Hauses, welches ebenfalls so lag, daß die Gesichtslinie über trockenes Land ging. Beide wurden aus demselben Standpuncte beobachtet. Das entserntere lag sast genau nach Norden, 20400 paris. Fuß entsernt, die Gesichtslinie ging in etwa 16 bis 20 Fuß Entsernung oberhalb des Bodens sort; und darin waren die Umstände hier verschieden von den bei dem nähern Hause statt sindenden, wo der Lichtstral sast ganz längs der Oberstäche des Deichs hinlief und nur etwa 3 Fuß von derselben entsernt war. Das nähere Haus lag nach Osten in einer Entsernung von 2740 paris. Fuß von dem Beobachter und nur 1840 paris. Fuß von dem weiten Signale (es in Fig. 1.) entsernt.

| Zeit ber Beobacheung. |                  | <b>des entf</b><br>Hau | erntern | re Sohen<br>des nähern<br>Haufes. |       |  |
|-----------------------|------------------|------------------------|---------|-----------------------------------|-------|--|
| Eag.                  | Stunde.          | Min.                   | Oec.    | Min.                              | Oec.  |  |
| Mai 21.               | 11 Morg.         | 0.                     | 22.     | <u>—1.</u>                        | 38.   |  |
| Mai 18.               | 10. —            | +0.                    | 8:      | <b>1.</b>                         | 34.   |  |
| Apr. 6.               | 91. —            | 0,                     | 18.     | <u>—1.</u>                        | 21.   |  |
| Apr. 12.              | 3. Ab.           | 0.                     | 18.     | —r.                               | 12.   |  |
| Mai 5.                | 104 Morg.        | 0.                     | 18.     | -1.                               | 29.   |  |
| Mai 20.               | 3½. Ab.          | 0.                     | 18.     | —ī.                               | 38-   |  |
| Mai 25.               | 2. —             | 0.                     | 18.     | <b>—1.</b>                        | 29.   |  |
| Apr. 14.              | 81 Morg.         | 0.                     | 28.     | -1.                               | 21.   |  |
| Mai 28.               | 101 -            | 0.                     | 28.     | <del></del> 1.                    | 25.   |  |
| Apr. 9.               | 101 -            | 0.                     | 38.     | <b>—1.</b>                        | 21.   |  |
| Apr. 12.              | 8. —             | 0.                     | 38•     | -r.                               | 12.   |  |
| Apr. 25.              | 11. —            | 0.                     | 38.     | <u>-1.</u>                        | 21.   |  |
| Mai 16.               | 2½ Ab.           | 0.                     | 38.     | <u>—1.</u>                        | 21.   |  |
| Mai 26.               | 5. —             | 0.                     | 38-     | -1.                               | 12.   |  |
| Mai 21.               | 7. —             | 0.                     | · 58•   | <b>—1.</b>                        | 12.   |  |
| Mai 4.                | 51 -             | I.                     | 8.      | <u>-1.</u>                        | 8.    |  |
| Apr. 6.               | 51 -             | T.                     | 18.     | -0.                               | 59.   |  |
| Mai 18.               | 71 -             | I.                     | 18.     | . —1.                             | 3.    |  |
| Mai 25.               | 64 -             | T.                     | 18.     | — <u>r</u> ,                      | 12.   |  |
| Apr. 26.              | 6. —             | ī.                     | 28.     | <u>—1.</u>                        | 3.    |  |
| Apr. 9.               | 5. —             | I.                     | 38•     | -0.                               | 29.   |  |
| Mai 25.               | 7 <sup>±</sup> - | I.                     | 38.     | -0.                               | 55.   |  |
| Apr. 9.               | 16· —            | 3.                     | 18.     | -0.                               | 20.   |  |
| Apr. 7.               | 6 <u>±</u>       | 3.                     | 58•     | -0.                               | - 20. |  |

Die Aenberung der Hohe eines so sehr nahen Gegenstandes betrug also doch mehr als II Min. und wenn man bei einem Nivellement das Signal, wornach man visirt, bis zu dieser Entsernung von 2800 Fuß hinausrucken wollte, so konnte man in Bestimmung der Hohe schon Beischiedenheiten von einem ganzen Fuße sinden, wenn man die Bestimmungen bei ver schiedenem Zustande der Lust macht.

Eine solche Erfahrung machten beim Nivelliren die englischen Geometer bei Geles genheit der bekannten großen Messung. Dalby hatte bei Abmessung der Grundlinie in der Hounslow Haide einmal Nachmittags 30 Pfdle in Entfernungen von 100 zu 100 Fuß so einschlagen lassen, daß die Spiken genau in einer Horizontale zu liegen schienen, namlich so daß sie, durch das Fernrohr des Nivellir: Instruments gesehen, einander deckten, als dieses horizontal gestellt war. Um solgenden Morgen untersuchte er die Stellung der Pfdle und sich nun bei gleicher Stellung des Instruments die entserntern über den nahern hervorras gen; er glaubte schon, daß irgendwo ein Irthum vorgegangen sei, aber als er sie die Nachs mittags siehen ließ, so erschienen sie wieder eben so, wie den Tag vorher.\*) — Hieraus erhellt also schon, was wir auch in der Folge vollständiger sehen werden, daß an heitern Tas gen die entserntern Gegenstände, die man über eine Erdstäche hin sieht, am Morgen in Vers gleichung der nähern höher erscheinen, als Nachmittags, und man darf daher mit Recht die Frage auswetsen, zu welchen Tageszeiten man nivelliren sollte, um die aus ungleicher Refraes tion entspringenden Fehler zu vermeiden? — Die solgenden Beobachtungen werden uns zur Beantwortung dieser Frage leiten.

II.

Beobachtungen, welche im Sommer 1804. an folden Begenständen angestellt worden, von denen der Lichtstral oberhalb einer trocknen Erdstäche jum Auge kam.

Die vorigen Beobachtungen habe ich nur kurz und ohne von allen genauen Umstanden besonders zu reden, mitgetheilt, und ich durfte dieses um so mehr thun, da diejenigen, denen an einer genauern Prüfung der Beobachtungen gelegen ist, alle nothigen Nachrichten in dem schon erwähnten Aufsaße in den Annalen der Physik sinden. Weitlauftiger aber und sorgfältiger werde ich die folgenden Beobachtungen beschreiben mussen, und obgleich ich besorge, die Geduld der Leser zu ermüden, so schein es mir doch nothwendig, mit möglichster Sorgfalt alle Umstände zu erwähnen, die entweder Einstuß auf die Größe der Stralenbrechung haben könten, oder auch dazu dienen können über die Genauigkeit, welche bei den Beobachtungen erreicht worden,

<sup>&</sup>quot;) Gilb. Ann. d. Phys. 3. Band. S. 275. Brand. Beobacht. I. 280.

Aufschluß zu geben. Ich werde übrigens hier blos die Beobachtungen selbst mittheilen, und basjenige erzählen, was zur Erläuterung nothig ist, die Zusammenstellungen und Resultate aber für ben nächsten Abschnitt bestimmen.

## 12.

Die Beobachtungen wurden auf die in s. 3. beschriebene Weise angestellt. — Das Fernrohr ruhete dabei auf einer festen Unterlage, deren Sohe sich nach den Umstanden andern und welche sich in der gehörigen Sohe befestigen ließ. Die Hohe des Ferurohrs ward bis auf Sechszehntel eines Zolles angeben, und die Angaben des Hohenwinkels waren hiedurch bis ohngesähr auf 1 Secunde bestimt. Bei der Verwandlung der Zolle und Sechzehntheile in Minuten und Secunden, ergeben sich Decimalen der Secunde, da aber die Beibehaltung derselben ohne Nußen gewesen ware, so habe ich in dem Verzeichnisse der Beobachtungen keine kleinere Theile als halbe Secunden angegeben: das Verzeichniss gibt also die jedesmalige Hohe des Fernrohrs dis auf eine halbe Sec. genau an. — Damit aber ist keinesweges gesagt, daß die möglichen Fehler der Beobachtungen nicht mehr betragen könten, wie auch von selbst erhellt.

Bei der Stellung des Fernrohrs gebrauchte ich, um Selbsttduschung zu vermeiden, die Worsicht, nie eher nachzusehen, wie hoch es stehe, als die ich von der Richtigkeit der Stellung, das namlich die Spise f des zweiten Signals (Fig. 1) so genau als möglich den Punct d beekte, überzeugt hatte. Man gelangt namlich, wenn man eine Reihe solcher Beobachtungen anstellt, bald dahin, daß man ziemlich genau aus der beobachteten Hohe des einen Gegenstandes schließen kann, wie hoch der andre ohngesahr erscheinen wird, und obgleich ich ziemlich steins Geistes zu sein hosse, und glaube, daß ich der Wahrheit nicht mein Auge verschließen wurde, wenn sie auch der vorgefaßten Vermuthung nicht gemäß ware, so halte ich es dech immer sut gut, den möglichen Einstuß einer vorgefaßten Meinung ganzlich zu vermeiden. Aus eben dem Grunde ist es gut, wenn man zwei Beobachtungen desselben Gegenstandes gleich nach einander anstellt, um zu sehen, wie sie harmoniren, daß man dann das Fernrohr ganz verrückt und es ohne Rücksicht auf die erste Beobachtung wieder in die gehörige Lage bringe.

Die Signale waren fast eingeschlagene Pfale. Um mich zu versichern, daß sie wahr rend der Bobachtung unverruckt geblieben waren, ließ ich kleine Pfale daneben so tief ein schlagen, daß ihr Kopf ohngesähr mit der Oberstäche der Erde gleich war; da die leztern wo nigstens durch Anstoßen eines Borbeigehenden und ahnliche Borfalle nicht verrückt werden

konten, so ließ sich aus der gleich bleibenden Hohe des großen Pfals oberhalb des kleinen auf möglichst unverrückte Lage schließen. — Bis auf außerste Aleinigkeiten freilich kann man die Hohe dieser Signale nicht als unveränderlich ansehn, und es konnten wol schon aus den blos durch Wärme und Kälte, Feuchtheit und Trockenheit entstehenden Uenderungen Fehr ler von z Secunde und darüber entstehen: — zu Vermeidung dieser Fehler sehe ich kein Mittel.

Das bei den Beobachtungen gebrauchte Fernrohr ift achromatisch und von 20maliger . Bergrößerung.

Bur Bestimmung der durch die Spife des Signals f gehenden Horizontallinie ber Diente ich mich eines Nivellir: Instruments, woran bas Fernrohr nicht achromatisch, von 3 Boll Defnung und etwa 8maliger Vergrößerung. Ich getraue mich nicht die Bestimmung Diefer Horizontallinie für mehr als bis auf 10 Sec. genau auszugeben; denn obgleich die eins zelnen Beobachtungen taum um foviel von einander abweichen, fo fonnten boch leicht die Fehe ler des Instruments, welche bei allen Beobachtungen dieselben blieben, Irthumer von folcher Große veranlassen. Biel größer glaube ich indeß auch die Unsicherheit nicht anschlagen ju burfen. — Diese Genauigkeit mar fur meinen bamaligen Zweck hinlanglich, benn bie Bas riationen der icheinbaren Sohe find nicht merklich verschieden, der Gegenstand mag 10 Sec. mehr oder weniger uber dem icheinbaren Horizonte erhaben fein, die Vergleichung Diefer Variationen und Die darauf zu bauenden Schluffe und Anwendungen, litten alfo eben nicht babei, wenn tiefe Bestimmung nicht gang genau mar. Unders wurde es freilich fein, wenn man fich Die Frage ju beantworten vorfeste, wieviel Die gange Krummung Des Strale betrage?und wenn man, um fie zu beantworten, ein Nivellement bis zu bem beobachteten Gegenstande hin anstellte; aber dieses auszuführen schien mir in meiner Lage unmöglich, da es mir an einem Gehulfen, ben ich bei einem folchen Unternehmen fur ununganglich nothig balte, fehlte.

13.

Der Standpunct bei diesen Beobachtungen war auf einer ebnen grunen Wiese, auf welt cher auch die übrigen Signale aufgestellt waren. Alle Beobachtungen wurden aus einem einzigen Standpuncte angestellt; in jeder Reihe von Beobachtungen sind also die einzelnen so nahe gleichzeltig, als es bei einer Reihe von Beobachtungen möglich ist. Die Beobachtungen wurden gewöhnlich nach der Ordnung angestellt, wie sie in der Reihe I, II, III, IV, u. s. w. im Journale siehen, oder auch nach der umgekehrten XI, X. IX, u. s. w.; man kann daher

aus dem Journale immer ziemlich genau sehn, wie schnell auf einander zwei in derselben Zeile stehende Beobachtungen angestellt worden sind.

Von den verschiedenen Gegenständen, worauf die Beobachtungen in den Columnen I, II, u. s. w. sich beziehen, werde ich gleich etwas mehr sagen; aber um mich hier und in der Folge kurz auszudrücken, will ich diese Gegenstände nur nach ihren Nummern nennen. Die folgende Tabelle giebt die Entfernungen der beiden Signale cd, ef (Fig. 1), die Höhe des Signals ef über dem Boden und zugleich den Werth eines Oldenburg. Zolles Ander rung in der Höhe des Fernrohrs in Minuten und Secunden sur jede der verschiedenen Reihen von Beobachtungen an.

| Nro.             |                                                             | Sohen bes vom                       |                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| des beobachteten | inaie, die in der                                           | Beobachter ent                      | Incommetant ces                                              |
| Segenstands.     | Richtung nach bem Gegenstande gestellt waren, von einander. | ferntern Signals<br>über bem Boden. | Auges in Secun-<br>ben und Decis-<br>malen ber Ser<br>cunbe. |
| I.               | 1112 Fuß Oldb.                                              | 6 Fuß                               | . 15", 46.                                                   |
| II.              | 1112 — —                                                    | 5 —                                 | 15", 46.                                                     |
| III.             | 1112 — —                                                    | 4 —                                 | 15", 46.                                                     |
| IV.              | 1145 — —                                                    | 6 <u>1</u>                          | 15", 01.                                                     |
| v.               | 1145 — —                                                    | 51 -                                | 15", 01.                                                     |
| VI.              | 1137 — —                                                    | 71 -                                | 15", 12.                                                     |
| VII.             | 1137 — —                                                    | 71                                  | 15", 12.                                                     |
| VIII.            | 1137 — —                                                    | 6 —                                 | 15", 12.                                                     |
| IX.              | 1137 — —                                                    | 6 —                                 | 15", 12.                                                     |
| х.               | 1120 — —                                                    | 4 —                                 | 15", 35.                                                     |
| XI.              | .974 — —                                                    | 5 1/2                               | 17", 65.                                                     |

Die Hohe des entscrntern Signals suhre ich deswegen an, weil es wahrscheinlich eine Aenderung in der Refraction hervorbringt, wenn der Lichtstral mehr oder minder nahe an der Erdsläche hinstreicht. — Die jedesmalige Hohe des Auges läßt sich nun leicht be stimmen.

#### 14

Alle beobachteten Gegenstande lagen in einer ebnen Marschgegend, deren fruchtbaret mit ziemlich vielen Graben burchschnittener Boden theils zu Wiesenland, theils zum Kornbau

benuzt wird. Um die Jahrezeit, in welcher diese Beobachtungen angestellt wurden, ift dieser Boden nicht trocken als feucht: - mit Waffer bedeckt find nie erhebliche Streden in Diefer Bon Natur ist der Boden eine fast vollige Chene, aber bennoch find hin und wieder kleine Anhohen, die bis an 8 oder 10 Kuß auch zuweilen noch etwas höhet sind, vorhanden, wels che durch Kunft hervorgebracht murden, und theils ehmals als Deiche zum Schuke gegen die Fluthen bienten, theils aufgeführt wurden, um bei ben ehmals haufigen Ueberschwemmungen ben auf benfelben erbauten Wohnungeu Sicherheit vor ben Kluthen zu gewähren. man bei diesen Beobachtungen alle Irregularitaten vermeiden, so mußte man die Gegenstände so wählen, daß die Gesichtslinien gar nicht an solchen Anhöhen vorbei kämen; aber dieses ist beinahe unmöglich. Auch bei ben hier mitgetheilten Beobachtungen ging ber Lichtstral über eine ober, andre folche Unfiche, aber bei allen (blos eine Reihe ausgenommen,) blieb boch ber Lichtstral von diesen und allen andern festen Gegenständen entfernt genug, um mahrscheins lich gar nicht merklich dadurch afficirt zu werden. Rur der einzige Gegenstand Nro. II. macht hier eine Ausnahme, indem der von demfelben kommende Lichtstral in einer Entfernung von etwa 1. Fuß oberhalb ber Refte eines alten, etwa 3 bis 4 Fuß hohen, grun bewachenen Deichs hinstrich: bei allen andern Gegenständen wußte ich nichts, was uns hindern tonte, die Gegend worüber der Lichtstral hinging, als ganz gleichformig anzusehn.

## Die Begenftande waren nun folgende:

- I. Die untere Seite eines Pfannendachs in Eckwarden; fast in allen Fallen sehr beutlich zu erkennen, so daß die Beobachtung auf Genauigkeit Auspruch machen kann. Die obere Seite des Dachs konte nicht zum Gegenstande der Beobachtung gewählt werden, da der Hohenwinkel zu groß ward, und ein so hohes Signal mehr Verrückungen ausgesest ist.
- II. An demselben hause die obere Seite eines Berbindungsholzes, 4 Fuß unterhalb der untern Grenze des Daches. Diese Beobachtung war vorzüglich bestimt, um die von Nro. I. ju prüfen; allenfalls kann sie auch angewahdt werden, um zu untersuchen, ob die scheinbare Große des Zwischenraums merkliche Aenderungen litt. Dieser Gegenstand war bei anfangender Dammerung und auch sonst zuweilen nicht gut kentlich, in welchen Fallen meistens die Beobachtung unterlassen ward.
- III. Die obere Flache eben jenes alten Deichs ben ich schon erwähnt habe. Er zeigte sich auf ben bahinter liegenden Gegenständen nicht immer ganz vollkommen beutlich begreutt, baher biese, sonst wegen der Nahe des Gegenstands wichtige, Beobachtung, in Rücksicht ber Genauigkeit nicht zu den vollkommensten gebort.

- IV. Die obere Seite des Daches eines zwischen ben Dorfern Edwarden und Toffens -einigermaßen in der Mitte liegenden Sauses. Die Boobachtung erlaubte sehr große Gernauigkeit, da der dunkle Gegenstand sich auf dem hellen Grunde des himmels deutlich zeigte.
- V. Die untere Seite des Daches desselben Sauses. Das dunkle Strohdach zeichnete sich von der angranzenden schmußig rothen oder graulichen Wand nur dann gut aus, wem die Sonne darauf schien oder es wenigstens völlig hell war. Abends wenn diese Seite des Hauses im Schatten lag, konte zuweilen die Boobachtung gar nicht angestellt werden, zumal wenn zugleich die Sonne seitwarts auf das Objectiv des Fernrohrs schien. Im leztern Falle gelang die Beobachtung nur, wenn man durch eine ausgeschobene Rolle Papier die Sonnessstralen abhielt.
  - VI. Die obere Seite eines ziemlich hohen Pfannenbachs im Dorfe Toffens.
- VII. Die obere Seite des Schornsteins desselben Sauses. Beide Gegenstande sah man gegen ben hellen himmel.
- VIII. Die obere Seite eines beträchtlich niedrigern Pfannendachs daselbst. Dieses erschien vor dem in VI. angeführten Dache, indeß war bei hellem Wetter die Grenze des nied drigen Dachs auf dem dunkeln Laube einiger zwischen beiden Hausern stehenden Baume gut kentlich. Weil dies aber nicht allemal der Fall war, so ward noch der folgende Gegenstand beobachtet.
- IX. Die obere Seite eines Strohdachs daselbst. Die Beobachtung erlaubte bie ger borige Genauigkeit.
- X. Ein fehr nahes Signal, welches aber wegen des dahinter liegenden dunkeln Grundes nicht fo genau, wie die meiften übrigen Gegenstande beobachtet werden tonte.
- XI. Die obere Seite des Daches der Kirche zu Langwarden. Die Beobachtung dieses Gegenstandes ließ sich meistens mit aller Genauigkeit anstellen, da dieses Dach über den Horizont hervorragte und gegen den hellen himmel gesehn ward.

Die folgende Tabelle gibt nun die Entfernungen der Gegenstande und die Richtung, nach welcher sie gesehen wurden, an. Sie lagen alle nordlich und die dritte Columne zeigt, um wieviel die Richtung ofslich oder westlich vom nordlichen Meridian abwich. — Endlich habe ich noch in der Tabelle die Hohen der beobachteten Gegenstande über dem wahren Horizonte des Standpunctes c (Fig. 1) angeführt; sie sind aus der scheinbaren Hohe berechnet, namlich aus der Kohe, unter welcher die Gegenstande erschienen, wenn die Lichtstralen gradie nigt fortgingen.

| 1 N   | ro.       | <b>Q</b> | ntferr | ung                |          | ung ber                        |           |        |
|-------|-----------|----------|--------|--------------------|----------|--------------------------------|-----------|--------|
| des & | egenstan: |          | _      | jenstan<br>Variser | welcher  | ig, nach<br>der Ges<br>nd lag, | über      | bem    |
| b     | cs.       |          | Füße   |                    | vom N    | ordpunct.                      | in paris. | Füßen. |
|       | I.        |          | 4110   | Fuß.               | 23°      | weftl.                         | 6, 4      | Fuß    |
| ]     | I.        |          | 4110   |                    | 23°      |                                | 2, 6      | · —    |
| I     | II.       |          | 2090   |                    | 23°      |                                | 2, 5      |        |
| ` _1  | v.        | 1        | 0320   | -                  | 110      | -                              | 32, 8     |        |
|       | v         | 1        | 0320   |                    | 110      |                                | 10, 6     |        |
| V     | I.        | • 1      | 5830   |                    | 9°       |                                | 45, 3     |        |
| V     | II.       | 1        | 5830   |                    | 90       |                                | 49, 3     |        |
| V)    | II.       | 1        | 5830   |                    | 9°       |                                | 23, 5     |        |
| 1.    | x.        | 1        | 5700   |                    | 90       |                                | 20, 1     |        |
| 3     | K.        |          | 1760   |                    | fast gen | au nórdl.                      | 3, I      | _      |
| λ     | I.        | 2        | 8050   |                    | 120      | ójtl.                          | 63, 6     |        |

15.

Ich brauche nun jur Erklarung der im Verzeichnisse der Beobachtungen vorkommenden Zahlen und Ausdrücke nur sehr weniges mehr hinzuzusügen. — Die Sohen über dem scheins baren Horizonte sind in Minuten und Secunden ausgedrückt, und wo die Beobachtung mehr als 4 und weniger als 4 Sec. gab, die halbe Secunde, als Decimalbruch beigesezt.

Hinter ben Columnen, welche die scheinbaren Hohen enthalten, folgt noch eine mit der Ueberschrift: Zeit: — sie zeigt die Minute an, da die Beobachtung der Reihe XI. ans gestellt ward, wie die erste Columne die Zeit der Beobachtung I. Die Barometerhohen sind in variser Zollen und Linien angegeben. Zur Beobachtung der Warme bediente ich mich eines sehr guten Quecksilber: Thermometers von Klindwort, mit 80theiliger Scale. Das Higro: meter war nach Delue aus einem Fischbein: Streisen gearbeitet, von Klindwort, — es ist mit 100 bei dem Puncte der größten Feuchtheit und mit 0 bei dem Puncte der größten Tros chenheit bezeichnet; obgleich es nicht sehr schnell empsindlich für Aenderungen der Feuchtigkeit ist, (wegen der zu beträchtlichen Breite des Streisens,) so traue ich ihm doch übrigens zu, daß es richtig gearbeitet ist.

In der Anzeige der Witterung kommen zwei Phanomene vor, die eine nahere Erklatung verdienen, namlich das Zittern der Gegenstande und die Spiegelung: — ich werde hier: auf in der Folge zuruck kommen. Nur dies muß ich hier bemerken, daß in den Fallen, wo die Gegenstande zitternd erschienen, sur die scheinbare Hohe ohngefahr das Mittel zwischen die sem Schwankungen angenommen ward, so genau namlich, als sich dieses Mittel bestimmen ließ; zuweilen aber versuchte ich auch die außersten Grenzen der von Augenblick zu Augenblick wechselnden scheinbaren Hohe zu bestimmen, und dann ist die größte und kleinste Hohe, welche der Gegenstand in schnellen Abwechselungen erreichte, im Verzeichnisse der Beobachtungen angesührt.

| Beob     | achtung.         |                                      | 26           | itterung. |                                                                                                               |
|----------|------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag.     | Ot. M.           | I.                                   | Spygrometer. | Winb.     | 1                                                                                                             |
| 26.      | 8. 0.            | 1. 39,"                              |              |           |                                                                                                               |
|          | 8. 22.           | 1. 45.                               |              |           | 1                                                                                                             |
|          | 8. 40.           | 1. 57.                               |              | 1         |                                                                                                               |
|          | 9. 0.            | 1. 50.                               |              | 1         |                                                                                                               |
|          | 9. 20.           |                                      |              |           | Semblift; abmechfeind & Sonner                                                                                |
| ene.     | etwas<br>fpåter. |                                      |              | sw.       | ichein. Der Wind war falt, wen<br>bie Sonne fich verbecfte. Die Si<br>genftanbe ericbienen gitternb. gber per |
| Morgens. | 9, 41.           | - I                                  |              |           | gefpiegelt, obgleich man die Umftanb<br>für gunftig jur Spiegelung batte bal<br>ten follen.                   |
|          | 9.:51.           |                                      |              |           |                                                                                                               |
|          | 9. 55.           | Sonnenscheit<br>I. 32,<br>gitternb.  | · ·          | 1         |                                                                                                               |
|          | 10. 7.           | Conne bebeck<br>1. 51.               |              |           |                                                                                                               |
|          | 11.              |                                      | 46%.         |           |                                                                                                               |
|          | 2. 8.            | 1. 57.                               |              | 1         |                                                                                                               |
|          | 6. 0.            | im Schatten ei .<br>2. 13.<br>Bolfe. |              |           | Sonnenichein, nachdem vorher bie                                                                              |
|          | 6. 10.           | im Sonnenschi<br>2. 13.              |              |           | Conne von Wolfen bedeckt gewesen.                                                                             |
| Mbenbe,  | 6. 42.           | im Schatten t<br>2. 25.<br>Wolfen.   |              |           | Abwechselnd ward bie Sonne mit Bolfen bedeckt.                                                                |
| *        | 6. 53.           | 2. 24.                               |              |           |                                                                                                               |
|          | 6. 55.           |                                      |              |           |                                                                                                               |
|          | 7. 8.            | 2. 21.                               |              |           |                                                                                                               |
|          | 7. 20.           | 2. 23.                               |              |           | Die Conne ward gang bebeckt.                                                                                  |
|          | 7. 35.           |                                      |              |           |                                                                                                               |
|          | 8.1-             |                                      | 52.          |           |                                                                                                               |

In der Anzeige der Witterung kommen zwei Phanomene vor, die eine nahere Erklatung verdienen, namlich das Zittern der Gegenstande und die Spiegelung: — ich werde hiers auf in der Folge zuruck kommen. Nur dies muß ich hier bemerken, daß in den Fallen, wo die Gegenstande zitternd erschienen, sur die scheinbare Hohe ohngefahr das Mittel zwischen die sen Schwankungen angenommen ward, so genau namlich, als sich dieses Mittel bestimmen ließ; zuweilen aber versuchte ich auch die außersten Grenzen der von Augenblick zu Augenblick wechselnden scheinbaren Hohe zu bestimmen, und dann ist die größte und kleinste Hohe, welche der Gegenstand in schnellen Abwechselungen erreichte, im Verzeichnisse der Beobachtungen angesührt.

| Beob     | achtung.         |                                     | 20          | itterung. |                                                                                                                                     |
|----------|------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag.     | Ot. M.           | L                                   | Sygrometer. | 2Binb.    | 1                                                                                                                                   |
| 26.      | 8. 0.            | 1. 39,"                             | 1           |           |                                                                                                                                     |
|          | 8. 22.           | 1. 45.                              | 5-8         |           | 1                                                                                                                                   |
|          | 8. 40.           | 1. 57.                              |             |           | 1                                                                                                                                   |
|          | 9. 0.            | 1. 50.                              |             |           |                                                                                                                                     |
|          | 9. 20.           | 1                                   |             |           | Grandles at a second                                                                                                                |
| ens.     | etwas<br>Spåter. |                                     |             | sw.       | Sewolft; abwechselnd & Sonner ichein. Der Wind war falt, wen die Sonne sich verbectte. Die S genftande erschienen gitternd, aber un |
| Morgens. | 9. 41.           |                                     |             |           | gefpiegelt, obgleich man bie Umftanb<br>für gunftig gur Spiegelung hatte ha<br>ten follen.                                          |
|          | 9.151.           |                                     | 1           |           |                                                                                                                                     |
|          | 9. 55.           | Connenscheit<br>1. 32,<br>Bitternb. |             |           |                                                                                                                                     |
|          | 10. 7.           | Sonne bebect                        |             |           |                                                                                                                                     |
|          | 11.              |                                     | 46½.        |           |                                                                                                                                     |
|          | 2. 8.            | 1. 57.                              |             | 1         |                                                                                                                                     |
|          | 6. 0.            | im Schatten ei<br>2. 13.<br>Bolfe.  |             |           | Sonnenichein, nachdem vorher bie                                                                                                    |
|          | 6. 10.           | im Connenfchi<br>2. 13.             |             |           | Sonne von Wolfen bededt gewefen.                                                                                                    |
| Mbenbe.  | 6. 42.           | im Schatten t<br>2. 25.<br>Wolfen.  |             |           | Abwechseind ward die Sonne mie Bolfen bedeckt.                                                                                      |
| 11       | 6. 53.           | 2. 24.                              |             |           | Y                                                                                                                                   |
|          | 6. 55.           |                                     |             |           |                                                                                                                                     |
|          | 7. 8.            | 2. 21.                              | ,           |           |                                                                                                                                     |
|          | 7. 20.           | 2. 23.                              |             |           | Die Conne warb gang bebeckt.                                                                                                        |
|          | 7. 35.           |                                     |             |           |                                                                                                                                     |
|          | 1 8              |                                     | 52.         |           |                                                                                                                                     |

|                   |             | •            | <u>-</u>                  |                 |         |             |          |             |                              |
|-------------------|-------------|--------------|---------------------------|-----------------|---------|-------------|----------|-------------|------------------------------|
| -                 |             | •            |                           |                 | •       |             |          |             |                              |
|                   |             | •            |                           |                 |         |             |          |             |                              |
|                   |             |              |                           | ٠,              | ٠.      |             |          |             |                              |
|                   |             | •            | •                         | •               |         | •           |          | •           |                              |
| ,                 |             |              |                           | Beit.           | } ,     | •           | 2005     | itterung    |                              |
| II.               | IX.         | х.           | XI.                       |                 | Barom.  | Therm.      | Hygr.    | Bind.       |                              |
| 11.               | 14.         | <b>A.</b>    |                           | 1 -             | 1       | l           | 2,900    | <del></del> | Starte 9                     |
|                   | -           |              |                           | l               | 1       |             |          | w.          | schauer. &                   |
|                   |             |              |                           |                 |         |             |          |             | Die Luft                     |
| 5," 5.            |             |              |                           |                 | ,       |             |          | 1           | beckt und es                 |
| .5," 5.<br>19, 5. | • •         | • "          | 5. 8, 5.                  | 1. 25.          | 1       |             |          | 1           | nachher en,<br>regnen. (A    |
|                   | 1           |              |                           | , ,             | 1       |             |          | 1           | ftarten Bind                 |
|                   | <del></del> |              |                           |                 | -]      |             |          |             | te bas Fernt                 |
|                   |             |              |                           | 1.              |         | 1           |          | •           | her find die                 |
| 1                 |             |              | 5. II. <sup></sup>        | 7. 35.          | .       | ł           |          | 1           | tungen nicht                 |
| . ]               | •           |              |                           |                 | 1       |             |          | 1           | lich genau.)                 |
|                   | ·           |              | `                         | <u> </u>        | !       |             | <u> </u> | .]          | -  <del></del>               |
|                   |             |              |                           | 4               | 27. 91. | 13.         | 52.      | -           |                              |
| 7. 5.             |             |              | 5. 15, 5.                 | 4. 35.          |         |             |          | 1           |                              |
| .8.               |             |              | 5. 12.                    | 4. 50.          | ·i      |             |          |             | Die Som                      |
| 13. 5.            |             |              | 5. 23.                    | 50 1.           |         | ľ           |          | w.          | blas durch Di                |
| 6, 5.             |             |              | 5. 56                     | 6. 20.          | .]      | İ           |          | ""          | himmel war blau. — Einje     |
| 4, 5.             |             |              | 6. 6.                     | 6. 35.          | 1.      | l           | ]        | -           | fen. Gelinde                 |
| 9, 5.             |             |              | 6. 12, 5.                 | 6. 50.          |         |             |          | 1           |                              |
| "                 |             |              | 6. 8.                     |                 |         |             |          |             |                              |
|                   |             |              |                           | 7. 30.          | 27. 94. | 12.         | 521.     | 1           | <u> </u>                     |
|                   |             | •            |                           |                 | 1       | 1           | l        |             | Die Conn                     |
| ł                 |             |              |                           |                 | 1       | 1           | Ì        | 1           | weckseind m<br>fen bedeckt.  |
| į                 |             | 1. 30.       | 4. 32, 5                  | 8. 24.          | ì       | ŀ           |          | 1           | Wind. Die                    |
|                   |             |              |                           | 1 1             |         | <b>!</b> .  |          | W.          | ten Gegenfla                 |
|                   | ·           |              |                           | -  <del> </del> |         | ļ           |          | 1 .         | terten fart, a               |
| •                 |             |              |                           | 1 1             | į       |             |          |             | nen zuweilen daurende &      |
|                   | -           | 1. 28.       | 5. ó.                     | 8. 38.          | .]      |             |          | į.          | gen der ich                  |
|                   |             | 1            |                           |                 |         |             |          | 1           | Sohe fatt ju                 |
|                   | <del></del> | ļ            |                           | 10.             | 27.101  | 12,         | 53.      |             | -                            |
|                   |             | 1. 18, 5.    | 4 25 5                    | -               | 1       | <del></del> |          |             | -]                           |
| 55, 5.            |             | 10, 10, 5.   | 4. 35, 5. ftart zitternb. | 10. 54.         | 1       | •           |          | ł           |                              |
|                   |             |              |                           | ·               | 1       | Ì ·         | 1        |             | Connenide                    |
| 59, 5.            | ·<br>       | 1. 14.       | 4. 18.                    | 11. 10.         |         | 1           |          | <b>)</b> -  | Einzeine Boll                |
| tternd.           |             |              | fehr ftart gitt.          |                 |         | 1           | 1        | 1           | Gegenstände<br>men zitternb. |
| im ©d             |             | im Ochatten. | Connenfdyein.             |                 |         | 1           | ļ        | 1           | (Begen tes                   |
| IO.               | 2. 14.      | 1. 26, 5.    | 4. 10.                    | 11. 25          |         | İ           | 1        | 1           | mar das Ferni                |
|                   |             |              | fart zitternd.            | 1               | -1      | 1           | 1        |             | ganz ruhis.                  |
| · .               | 2. 12.      | 1. 33.       | 4. 38.                    | 12. 7           | ∙       |             | 1        | 1           | ł                            |
|                   |             | ı            | weniger gitternd          | 1 1             | 1       | 1           | 1        |             | ŧ.                           |
|                   | •           |              |                           |                 |         |             | •        | •           |                              |
|                   | •           |              |                           |                 |         |             |          |             |                              |
|                   |             |              |                           |                 |         |             | •        |             |                              |

|                    | i            |               | •           |                  | ! ~ | •        |         |      | <b></b> |          |                                                                                                              |
|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------------|-----|----------|---------|------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AIX. 1             | X            | to tel        |             | ci.              |     | it.      | Barom.  | 17 h |         | tterung. | -                                                                                                            |
| iat.               | , A          |               | -           | и.               | -   |          | Darom.  | 15.  | 53.     | Wind,    |                                                                                                              |
| il.<br>5," 5.      | 1,'          | 32."          | 4.*<br>3irt | 50."<br>ernd.    |     | 3.       |         |      | - 1     |          |                                                                                                              |
| 18.                | ī.           | 40.           |             | o.               | 6.  | 18.      |         | 11.  | 52.     |          | Beiter. Einige<br>Bolfen am nordoftits<br>den Borijont.                                                      |
| 28.                | 1.           | 34.           | 5-          | 8, 5.<br>ernd.   | 6.  | 30.      |         |      |         |          |                                                                                                              |
| 56, 5.<br>1-Nebel. |              |               |             | chtbar<br>Rebel. | 7.  | 14.      |         |      |         | NO.      | Es famen Nebels<br>wolfen aus Norden<br>und Nordoften, der<br>Wind [ward Nordoft,<br>die Luft kalt und fuhls |
| . 46.              |              |               | 5.          | 15, 5            | 7.  | 23.      |         | 11.  |         | NO.      | bar feucht. Alle Gegenstände<br>verhüllten sich endlich<br>im Rebel.                                         |
| usi .              |              | ٠.            | ·           |                  | 7.  | _        | 27.113. | •    |         |          | Margens dicker Nes<br>bel; um 7 Uhr ward<br>es helk                                                          |
|                    | I.<br>Sitter | 20, 5.<br>mb. | 4•<br>in 8  | 50.<br>Rebel.    | 7.  | 47.      |         |      |         | s.       | Die Sonne war<br>zuweilen mit Wolfen                                                                         |
|                    | ı.           | 38.           | - zwi       | ijden<br>45.     | 8.  | 3.       | -       |      |         |          | bedeeft; und alsbann<br>war die Lufc kalt.                                                                   |
|                    | ı.           | 27.           | 4.          | 55, 5.           | 8.  | 15.      |         |      |         |          | Alle Gegenstände<br>erschienen stark gitz<br>ternd; und die ents<br>ferntern gespiegelt.                     |
|                    |              |               | <b>4</b> -  | 32.              | 8.  | 48.      |         | `    |         | sw.      | Das Zittern ber Gegenftanbe nahm ju, und auch die Spieger lung ward frarter u. man fah auch nahere           |
|                    | Ţī.          | 20, 5.        | 4.          | 39•              | 9.  | 1.       |         |      | ·       |          | Segenstande gespies<br>gelt.<br>Sonnenschein. Res                                                            |
|                    |              |               | 4.          | 19.              |     | 101      |         |      |         |          | belwolken in Nordwes<br>ften.                                                                                |
|                    | •            |               | •           |                  | 10. | <u> </u> | 1       | 15.  | 52.     | ·        |                                                                                                              |

| 4 | ۸ | £ |   | ſ | [e | III. |  |
|---|---|---|---|---|----|------|--|
| 2 | α | D | ₹ | ı | 15 | 111. |  |

|         |                | ÷                |       |                   |            |             |            |         |         |          | -        | ,                                                                                                        |
|---------|----------------|------------------|-------|-------------------|------------|-------------|------------|---------|---------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>4</b> .     |                  |       | ı                 |            | <b>-</b> .  | Ta         | belle   | III.    |          |          | 1                                                                                                        |
| da B    | Žeit<br>coboch | tuna             |       | ı                 | ,          | 1           |            |         |         | 600:     | 44       | ·                                                                                                        |
| Monat.  |                |                  |       |                   | XI.        | 30          |            | Vacom.  | 3 herin |          | tterung. |                                                                                                          |
| - Juni. | 4.             | 1.               |       | <u> </u>          | A1.        | <del></del> |            | !       | 17.     | 45.      | l Remail | <u>:</u>                                                                                                 |
|         |                | 1. 55.           | 1.'   | 4.                |            |             | 10.        |         |         |          | О.       | Die Spiegelun hatte abgenommer Alle Gegenstande 3t terren, so daß feir genaue Bevbachtun möglich war.    |
| -       |                | <u>3. —</u>      | -     | 1                 |            |             | _          |         | 181.    | 44.      |          |                                                                                                          |
| , , ,   |                | 4. 46.<br>5. 0.  | 1.    | 4·<br>5·          | 51.        | .5.         | 46.        |         | •       |          | •        | Reine Spiegeim<br>mehr. Die Gegei<br>ftande erfchienen no-<br>etwas zitternd in we<br>lenartiger Dewegun |
| . :     | .              | 5. 20.           | 2.    | <u></u>           | 26, 5.     | -           | 32.        |         |         |          |          | Die Conne gin                                                                                            |
|         | Abends.        | 5. 32.<br>5. 46. |       | - <u></u>         | 5, 5.      | 5.          | 46.        |         | 16.     | 47-      |          | hinter bunne Wolfe<br>und ward immer dan<br>gr verdeckt.<br>Die Gegenstänl                               |
| •       | 1              | 3. 40.           | 1 **  | . 5.              | 12.        | 5.          | 58.        |         |         |          |          | Bitterten wenig.                                                                                         |
| • . •   |                | 5. 20            | 2.    | 5·<br>5·          | 35·<br>46. |             | 14.<br>32. | •       | 15.     | 47.      |          | Die Conne waganz verdeckt und                                                                            |
| • •     | ] .            | 6. 32            | . 2.  | 5.                | 48, 5.     | 6.          | 46.        |         |         |          |          | Morden und Weste ber Horizont dunkel.                                                                    |
|         |                | 7. 34            | -}    | 6.                | 0,5.       | <u> </u>    | 34.        |         |         |          |          | Die dunkeln Woken ich am nordlichen ich rizont verbretteten fi                                           |
|         |                | 7. 46            | -     | - <del>-</del>    |            |             | 46.        |         |         | •        |          | nach und nach über de ganzen Simmel.                                                                     |
|         |                | 9                |       | - 6.<br>          | 9,5.       | 9.          | 0.         | 27.102. |         | <u> </u> | · · ·    | Beteckter himme<br>Ubends Donner.                                                                        |
| Juni.   | 5.             | 4. 47            | , I   | - <u> </u>        | 46.        | 4.          | 49.        |         |         |          |          | Leichter Mebel. D                                                                                        |
|         | 11.0           | 4. 49            | 2     | - <u>-</u>        | 46.        | 5.          |            |         |         |          |          | Sonne schien bieh hell, ward aber jet von Wolken bedede. Die entfernten G                                |
|         | Morgens.       | 5.               | 1. 2  | <u>-</u><br>2. 5. | 44.        | 5.          | 14.        |         |         |          |          | genstände erschiene<br>wenig zitternd.                                                                   |
|         |                | 6                | = -   |                   |            | 6.          |            | 27. 10. | 15.     | 50.      | so.      | Dunne Bolfen.                                                                                            |
| -       | ,              | Brand.           | Beoba | dt.               |            |             |            | •       | ì       |          |          |                                                                                                          |
|         | • .            |                  |       | ı                 |            |             |            |         |         |          | •        | •                                                                                                        |

Zcit. Witterung. X. XI. Br. M. Barom. Bherm. | Spigr. | Wind. 19." 33." 5," 5. 7.13. . 23, 5. 'ndeutlich. gitternb. gitternd. Beifie flodiate 44, 5. 7. 25. 19. Bolfen bebeden bie gitternb. Conne und ben gan: zen kimmel. 35. II. 7.140. etwas gitternb. Die Wolfen wer: den etwas bunfler. 7. 53. Der bunne Rebel itas he an ber Erbe bauert noch fort. Der Wind wird 28. 5. 3. 8. 19. weftlicher. Dider troduer iles 181. 48bel. Betedter Simmel. warme Luft ; febroacher Bind. Die Gegens 45, 5. 8. 13. stante erschienen gitt ternb\_ Die Sonne fing an. 8. 23. 4. 45, 5. etwas heller burch bie burnen Wolfen ju 32. 8. 34. 43. ichemen. 27.10 16. 51. Connenfchein. Die Gegenstände gittern. Die Sonne 38. 35: 2. 14. ı. wird nach und nach mit Beifen bebedt. Die Sonne wird immer mehr verbedt. I. 33. 59. 2. 25. Bolfen in Subweften. Rubler, verander licher nordlicher Bind. 23. 5. 6, 5. 2. 41. Die Gegenstände zittern noch, aber schwächer, als verhin; u. waren übrigens jeht 5. 7. 5. 2. 48. beutlich. 16. 3.,30.

| ber Q  | Beit     | tun | q.    |     |            |                | 3   | eit. |         |        | QBi   | tterung |                                                                                                       |
|--------|----------|-----|-------|-----|------------|----------------|-----|------|---------|--------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monat. |          |     |       |     | ,          | XI.            | 100 | . 00 | Barom.  | Therm. | Hygr. | Wind.   | 6 4                                                                                                   |
| Juni.  | 6.       | 4.  | 9.    | 15. | 5.         | 14,"           | 4.  | 23.  |         |        |       |         | Bedeckte Luft. Di<br>Gegenstande gittern<br>wenig.                                                    |
|        |          | 4.  | 23.   | 1   | 4-         | 53, 5.         | 4.  | 35.  |         |        |       |         | Die Sonne schie<br>abwechselnd zwischer<br>Bolken burch u. ba<br>Zittern ber Gegen<br>stanbe nahm zu. |
|        |          | 4.  | 35.   | 1   |            |                | 4.  | 45.  |         |        |       |         | Die Sonne wa                                                                                          |
| 2      |          | 4.  | 45.   |     |            |                | 4.  | 55.  |         |        |       | NO.     | fen bebeckt. Der Binl<br>wehte fuhl u. etwa-<br>ftarfer, als vorhin.                                  |
|        |          | 4.  | 55.   |     | 5.         | 32.            | 4.  | 59.  |         | . 1    |       | Y       |                                                                                                       |
| •5     | Menbs.   | 4   | 59.   | . 1 | 5.         | 30.            | 5.  | 11.  |         |        |       |         | Rubler Bind. Di                                                                                       |
|        |          | 5.  | 11.   | :   | 5.         | 43•            | 5.  | 23.  |         |        |       | NO.     | Sonne bebedt. Did<br>Bolfen in Beften.<br>Die Gegenftanb                                              |
| e e    |          | 5   | . 23. | :5. | 5.         | 43.            | 5.  | 33.  |         |        |       |         | gitterten nur wenig.                                                                                  |
|        |          | 6   | . 3.  | 1   | 5.         | 50, 5.         | 6.  | 15.  |         |        |       |         | Bebeckt; zuweiler<br>etwas Regen.<br>Die Gegenftanbe                                                  |
|        | 1        | 6   | . 30. |     | 5.         | 50,5.          | 6.  | 45.  |         |        | 3     |         | fchienen fehr flar unt<br>gitterten wenig.                                                            |
|        |          | 8   |       |     |            |                | -8. | 1=   |         | 131.   | 49.   |         |                                                                                                       |
| 3.2    |          | 10  | .i =  |     |            |                | 10. |      | 27. 94. |        |       |         | 1                                                                                                     |
| Juni   | 7-       | 17  | . 30. |     |            |                | 7.  | 30.  | 27. 93. | 14.    | 52.   |         |                                                                                                       |
|        | gene.    | 8   | 2.    | 5.  | 4.<br>in D | 21.<br>unsten. | 8-  | 14.  |         |        |       |         | Reine Spiegelung.<br>Die entfernten Ge<br>genftanbe erichiener                                        |
|        | Morgens. | 8   | 14.   | 5.  | 4.<br>in D | 21.            | 8-  | 25.  |         |        |       | s₩.     | neblicht und gitternb.<br>Sonnenfdein; fuhler Wind.                                                   |

| ber   |       |               |                      |          | <del></del>        | <u> </u> 3:i |                 |          |        |        | terung.  |                                                                                                                        |
|-------|-------|---------------|----------------------|----------|--------------------|--------------|-----------------|----------|--------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mona  |       | <del>-!</del> | X.                   | 1 - 4    | M.                 | <b>10</b> 1. | :W.             | Barem.   | Eperm. | Joper. | wind.    | 1                                                                                                                      |
| Juni  | ••    | Ì             | • ••                 | 4.*      | 42."               |              | ļ               |          |        |        |          |                                                                                                                        |
|       | 8.    |               |                      |          | Megen<br>ichtbar.  | 7.           | 25.             |          |        |        |          | Es mar ben                                                                                                             |
|       | 23.   |               |                      | 6.       | 0, 5.              | 7.           | 38.             |          |        |        |          | und nebleche. Die beiglichenden Bei                                                                                    |
| _     | 35,   | 5.            |                      | 6.       | <b>6.</b>          | 7            | <del>4</del> 6. |          |        |        |          | tungen wurden<br>nach einem flark                                                                                      |
|       | 33,   | 5.            |                      | 6.       | 9.                 | 7.           | 53.             | <u> </u> |        |        |          | genichauer ang<br>Die umere Luf<br>fefr voll Mibel,                                                                    |
| _     | 31,   | 5.            |                      | 6.       | 17.                | 8.           | 2.              |          | ,      |        |          | ift bie erfte Reif<br>Beobachrungen                                                                                    |
| . •   | 34,   | 5.            |                      | 6.       | 9.                 | 8.           | 8.              |          |        |        |          | fehr genau; bi<br>genden find beffi                                                                                    |
| . ; _ |       | <u> -</u>     |                      | 1        |                    | 9.           | 30.             | 27. 74.  |        |        | SW.      | <del></del>                                                                                                            |
| Jui   |       | _             |                      |          |                    |              | !<br>           |          |        |        | w.       | Mogenschauer.                                                                                                          |
| _     |       |               |                      |          |                    | 2.           | 12.             | •        |        |        |          | Remechfeinb<br>heitre Lufe; 3m<br>Regen. — Der<br>war weniger file<br>Wegen bes<br>noch ftarten M                      |
|       |       |               |                      | 5.       | 0.                 | 2.           | 36.             |          |        |        |          | weber bas Fe<br>nicht enfig fam<br>bie Berbach<br>nicht vorzuglich<br>Doch rühren b<br>en Differerzen<br>Sieihen V und |
| •     |       |               | - Marie and a second | 4.<br>im | . 55, 5.<br>Regen. | 2.           | <b>4</b> 6.     |          |        |        |          | wohl nicht von<br>achtingeschlein<br>lindern von<br>rungen bir Men<br>bei den almechi<br>Sonnenbilden.                 |
|       | 55, 5 | 1.            | 46, 5.               | 5.       | 42.                | 6.           | 18.             |          |        |        |          | Abmed felnd<br>nenfchem.                                                                                               |
|       | h5.   | I.            | 45. 5.               | 5.       | 49,5               | 6.           | 28.             |          |        |        |          | Die Conne                                                                                                              |
|       | 5.    | I.            | 53.                  | 5.       | 48,5               | 6.           | 38.             |          |        |        | <u> </u> | ganz verbeckt.                                                                                                         |
| •: -  | 11.   | I.            | 43, 5.               | 5.       | 50, 5.             | 7.           | 17.             |          |        |        |          | len zwifden al                                                                                                         |
| ۰:    | 8.    | - I.          | 48, 5.               | 5.       | 56.                | 7.           | 28.             |          |        |        | .:       | feluben Coune<br>fen.                                                                                                  |
| -     |       | -             | <del></del>          |          | <del></del>        | 8.:          | _               | 27. 91.  |        | 511.   |          |                                                                                                                        |

| n X  | Zeit<br>Leobac | htun     | g.         |                   | ,                             | ,                |                     |          | eit. | <u> </u> | <u> </u> |         | itterung    | •                                                                                  |
|------|----------------|----------|------------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|----------|------|----------|----------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Tag.           |          | •          | <del></del>       | I.                            | Ï                | ī                   | e        | . W  | . Barom. | Therm.   | ' Hygr. | Wind.       | 1                                                                                  |
| unt. | 11.            |          |            | I.                | 36," 5.<br>im S               | — 2.°<br>hatten. | 0,'4."<br>nen:      |          | 42.  | ,        |          |         |             | Die Sonne war be<br>beckt und fast alle Se<br>genstänbe im Schatter<br>ber Wolken. |
|      | Morgens.       | <u> </u> | 42.        | I.                | 41, 5. die Sonn               | e bebeckt        | 43 8.               | 11       | 47.  |          |          |         | ,           | 26                                                                                 |
|      | क्ष            | 11.      | 48.        | I.<br>I.<br>.im S | 15, 5.<br>13, 5.<br>onnensch. | ,                |                     | <u> </u> |      |          |          |         | NW.         | Abwechfeind Son<br>nenschein.                                                      |
|      |                | ΪĪ.      | \$5.       | 1.                | 32.<br>Schatten.              |                  |                     | 11.      | 58.  |          |          |         |             |                                                                                    |
|      |                | 4.       | -          |                   | ٠                             |                  | -                   | 4        | -    | 28. 1.   | 12.      | 482.    |             |                                                                                    |
| - 1  | 90             | 4.       | 25.        | ī.                | 54-                           | <u> </u>         | 2,15,5              | 4        | 41.  |          |          |         |             |                                                                                    |
| 1    | Abends.        | 4.       | 41.        | 2.                | 0.                            | — <u>í</u> .     | 210.                | -        | 152. | 1        | ,        |         | 1           |                                                                                    |
|      | ٦              |          | 52.        | <u>I.</u>         | 54-                           | <u> </u>         | 212.                |          | 0.   |          |          |         |             | Gang bebedte Luft                                                                  |
| .    |                |          | 35.        | 2.                | 6, 5.                         | <u> </u>         | 1 <sup>28</sup> , 5 |          | 44.  |          | ` `      |         |             | 1                                                                                  |
|      |                |          | 44         | 2.                | • 0.                          | <u> </u>         | <u>1</u> 31.        |          | 53.  | 1 1      |          |         |             | 1                                                                                  |
| uni. | 12.            |          | 53.<br>42. | 2.                | I, 5.                         | <u> </u>         | 48.                 |          | 51.  | <u> </u> |          |         |             |                                                                                    |
|      | -              |          | 51.        | I.                | 51.                           |                  | 3,40.               | 8.       | 0.   |          |          |         | N. `        | Die Sonne wa<br>meistens bedeckt. Ein<br>zelne kurze Sonnen                        |
|      | n6.            | 8.       |            | ī.                | 54-                           | - 1.             | 457.5.              |          | _    |          |          |         | <del></del> | blide:                                                                             |
| . 1  | Morgens.       | 8-       |            | I.                | 54-                           | <u> </u>         | 3.                  | 8.       | 14.  |          | į        | ·       |             | ·                                                                                  |
|      | ä              | 8.       | 14.        |                   |                               |                  |                     |          |      |          |          |         | •           | Die Some war                                                                       |
|      | -              | 8-       | 16.        | 2.                | 0.                            |                  | 0.                  | 8.       | 22.  |          |          | ,       |             | gang bebedt.                                                                       |
|      |                | 12.      | _          |                   |                               |                  | · ·                 | 12.      | _    | 28. 2.   | ·        |         |             |                                                                                    |
|      | Abends.        | 4.       | 53.        | r.                | 33, 5.                        | ·                | 30.                 | 5.       | 4.   |          |          |         | NW.         | Fast gang heiteret<br>Simmel. Starter<br>Wind. Reine Spieges                       |
|      | {              | 5.       | 4.         | ĭ.                | 36, 5.                        |                  | 35,5.               | 5.       | 4.   |          |          |         |             | lung. Die entfernten<br>Begenftanbe erichie:<br>nen gitternd.                      |

|              | ,       |              | •        | •         | `      | ·    | ·            |             |        |           |          |                               |
|--------------|---------|--------------|----------|-----------|--------|------|--------------|-------------|--------|-----------|----------|-------------------------------|
|              | ~.      |              | -        |           |        |      |              |             |        |           | •        | •                             |
|              |         |              |          |           | ٠      |      |              |             |        |           |          | -                             |
| -            |         | •            |          |           |        | 30   |              |             |        | . 000:    | tterung. |                               |
| VIII.        | 13      | χ. I         | х.       | <u> </u>  | XI.    |      |              | Borom.      | Therm. |           | Bind.    | 1                             |
| • "          | 3:*     | 2."          | , ,,     | 5.        | 47."   |      | 30.          |             |        | 1 -2 7500 | 1        | <u>'</u>                      |
|              |         |              |          |           |        |      |              |             | -      |           |          | Beiter : n                    |
| 1            | - 3.    | 13, 5.       |          | 5.        | 50, 5. | 7.   | 44•          |             |        | ٠.        |          | fleine Bolfe<br>rizont. Gelir |
| -            | 3.      | 12.          |          | 5.        | 53.    | 7.   | 53.          |             |        |           |          | Ruble Luft.                   |
|              |         |              |          |           |        |      |              |             |        |           | N.       | Gegenständ<br>nen schwach     |
|              | 3•      | 16, 5.       |          | 5.        | 55•    | 8.   | I.           |             |        |           |          | Die Geg                       |
|              | 3.      | 16,5.        |          | 5.        | 56.    | 8.   | 10.          |             |        |           |          | V. lagen in<br>u. waren m     |
|              |         |              |          | 6.        |        |      | 100          |             |        |           |          | sichtbar.                     |
|              | 3.      | 28.          |          | 0.        | 4.     | 8.   | 20.          | '           |        | · .       |          |                               |
| ``           | 3.      | 20.          |          | 6.        | 4.     | 8.   | 30.          |             | -      |           |          | Die S                         |
| <del></del>  |         | · · · ·      |          |           |        |      | <del> </del> |             |        |           | ·        | eben unterg                   |
|              |         | •            |          |           | •      | 10.  | -            | 28. 21      | -      |           |          |                               |
| 20.          | ī.      | 19, 5.       | -        | 4.        | 10.    | 8.   | 2.           | }           | ŀ      | <u> </u>  |          | Beiter.                       |
| ,heftig z    | irternh |              |          | 4.        | 8.     |      | 1            |             |        |           | N.       | Bitternb ,                    |
| 6,5          | I.      | 16, 5.       |          | . *       |        | 8.   | 10.          |             |        |           |          | fernten gefr                  |
|              | -       |              | •        | 1         |        | 2.   |              | 28. 24      | 14.    | 48.       | ľ        |                               |
|              |         |              |          |           |        |      |              | 20. 24      | 14.    | 40.       |          |                               |
|              | 2.      | 5-5.         |          | 4.        | 53,5.  |      | 47.          |             |        |           |          |                               |
|              | 2.      | 20.          |          | 5.        | ٥.     | 6.   | I.           |             |        |           |          |                               |
|              | . 2.    | 25,5.        |          | 5.        | 4, 5.  | 6.   | 10,          | ļ.          |        |           |          | Die Lufe                      |
|              |         |              |          | <u> </u>  |        |      | <u></u>      |             |        |           |          | heiter, aber                  |
|              | 2.      | 38,5         |          | 5.        | 23.    |      | 32.          |             |        | ł         | <b>.</b> | Die entfei<br>genftande       |
| •            | 2.      | 46.          | <u> </u> | 5.        | 30.    | 6.   | 45.          |             |        |           |          | schwach zitt                  |
|              | 2.      | 55•          |          | 5.        | 41.    | 6.   | 57.          |             |        |           |          | Diese Ligen halte             |
| <del> </del> |         |              | •        | <u> </u>  |        |      | <u> -</u>    | <u>.</u> [. |        |           |          | genau: B<br>der Column        |
|              | 3.      | 9.<br>16, 5. |          | 5··<br>6. | 58.    |      | 13.          |             |        |           |          | es nicht feh                  |
|              | 3.      | 24.          |          | 6.        | 15.    |      | 30.          |             |        |           |          | fer Gegen                     |
| ·            | 3.      | 45.          |          | 6.        | 28.    |      | 40.          | •           |        |           | 1        | deutlich erse                 |
|              | 3.      | 43.          |          | 6.        | 33,5.  | 7.   | 49.          | ]           | 1      |           | 1        |                               |
|              | 3.      | 49,5.        |          | 6.        | 41,5.  |      | 55.          | 1           | 1 '    | 1 :       |          |                               |
|              | 3.      | 54.          |          | 6.        | 47•    | 1 8- | <b>.</b> 2.  | 1           | •      | •         | 1        | 1                             |
| <u> </u>     |         |              |          |           |        |      |              |             |        |           |          |                               |
| <del></del>  |         |              |          |           |        |      |              | -           |        |           |          | `                             |

| 0 | _ | £ | _ | • | • | _ | VI,  |
|---|---|---|---|---|---|---|------|
| T | и | υ | ĸ | ı | ı | τ | 7 1, |

|     |                       |                      |                         |                      |                                       |                              |                                               |                | `<br>\$!                | abelle  | VI.      |       |          |                                                                                                            |
|-----|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|----------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23, | <b>Z</b> cit<br>cobad | htun                 | ,                       |                      |                                       |                              |                                               | Ìà             | eit.                    | 1       |          | æ     | itterung |                                                                                                            |
|     | Tag.                  |                      |                         |                      | I. ; [                                | II                           |                                               | <u> </u>       |                         | Barom   | . Therm. |       | Bind.    | 1                                                                                                          |
| i   | 14.                   | 6.                   |                         |                      | <u></u>                               | <del></del>                  |                                               | 6.             |                         | 28. 1.  |          | 53.   |          | Einzelne Wolfen. Still.                                                                                    |
| -   | Motes.                | 11.                  |                         | . I.ª                | 11,"5.                                | -2:                          | " 54."                                        |                | -                       |         |          |       |          | Alle Gegenstände<br>zitterten so heftig, daß .<br>Leine genaue Beobachs<br>tung möglich war.<br>Gehr warm. |
| 7   |                       | 5.<br>5.<br>5.<br>6. | 48.<br>58.<br>21.       | I.<br>I.<br>I.       | 45, 5:<br>44, 5:<br>46.<br>52:<br>54: | - I.<br>- I.<br>- I.<br>- I. | 44,48.<br>44,50.<br>41,59.<br>3(11.<br>25,21. | 5.<br>6.       | 48.<br>58.<br>8.<br>29. |         | •:       |       | NW.      | Raft ganz heiter, ges<br>linder fühler Wind.<br>Entfernce Gegenftans<br>de erschienen zitternd.            |
|     |                       | 6.<br>6.             | 35.<br>44.<br>52.       | 2.<br>2.<br>2.       | o.<br>o.<br>2, 5.                     | - I.<br>- I.                 | 28.27, 5.<br>21,33.<br>17.37, 5.              | 6.<br>6.<br>7. | 52.<br>0.               | ••      |          | ·.    |          | Das Zittern ber                                                                                            |
|     | Abende.               | 7·1                  | _                       | 2.<br>2.<br>2.       | 7, 5.                                 |                              | 12,47·<br>9, 1,5.<br>3, 9·<br>-0,17·          | 7·<br>7·       | 10.<br>19.<br>27.       |         |          |       |          | Segenstande hatte<br>nach und nach abge:<br>nommen.                                                        |
|     | .                     | 7·:                  | 33·<br>40.              | 2.                   | 24.                                   | under                        | 56.44, 5.<br>10.<br>1tlid),<br>38,31.         | 7.             | 50.<br>56.              |         | -        | 1.    |          |                                                                                                            |
|     |                       | 7·:                  | 50.<br>56.<br>4.<br>11. | 2.<br>2.<br>3.<br>3. | 35, 5.<br>36, 5.<br>1, 5.<br>7, 5.    | - o.<br>- o.                 | 31:45.                                        | 8.<br>8.       | 4.<br>11.               |         |          |       |          | Die Sonne ward<br>von Bolken bedeckt.                                                                      |
|     | 15.                   | 6.                   |                         |                      | -                                     |                              |                                               | 6.             |                         | 27.101. | 133.     | -,52. | ::       | Dunne bedeckte<br>Luft.                                                                                    |
|     | •                     | 7.                   |                         | ī.<br>I.             | 39, 5.                                | — I.·                        | 35,53,5.<br>40,55,5.                          | ١ا             | 32.<br>38.              |         |          |       |          | Dunne bedeckte<br>Luft; zuweilen schien<br>die Sonne matt durch                                            |
|     |                       | 7.                   |                         | 1.                   | 43, 5                                 | — I.                         | 374,53,5                                      |                | 44.                     |         |          |       |          | die Wolfen.<br>Alle Gegenstände<br>                                                                        |
|     | Morgens.              | 8.                   | 2.                      | ī.                   | 37.5.                                 | <u> </u>                     | 56, 38.                                       | - 8.           | 9.                      |         |          |       |          | Die Comic war ets<br>was heller gewood<br>Alle Gegenstande                                                 |
|     |                       | 8.                   | 9.                      | · <b>I.</b>          | 36,5.                                 |                              | 35,5.                                         | 8.             | 17.                     | •••     |          |       |          | zieterten fehr.                                                                                            |
| I   | 3                     | 9. <br>Brand         | <br>. 98¢               | obacht               | I. 98b.                               | .,                           |                                               | <br>           | -                       |         | 144.     | 48-   | · .      | •                                                                                                          |
|     |                       |                      |                         |                      |                                       | •                            | - •                                           |                |                         | •       |          |       |          |                                                                                                            |

|             |            |                                              | •  |                              |               |                | <b>,</b> | Ī    | •       | •           | •         |               |                            |
|-------------|------------|----------------------------------------------|----|------------------------------|---------------|----------------|----------|------|---------|-------------|-----------|---------------|----------------------------|
|             |            | <u>.                                    </u> |    |                              |               |                | Zeit     |      |         |             | W         | tterung.      |                            |
| VIII.       | I          | <b>X</b> .                                   |    | X.                           | 3             | CI.            | Øf. ₹    | M. ' | Barom.  | Therm.      | Hŋgr.     | Wind.         |                            |
| - 1         |            |                                              |    |                              |               |                | 11.      | _    | 27. 92. | 13.         | 51.       |               | Bed                        |
|             | 1.*        | 25."                                         | •  | "                            | 4.*           | 29."           | 11.      | 10.  |         |             |           |               | Bedeck<br>stånde           |
| 20.         | 2.         | 34.                                          | ī. | 55.                          | <u>5.</u>     | 10, 5.         | 5.15     | 57.  |         | <del></del> |           |               | Beb                        |
| 32, 5.      | 2.<br>2.   | 45·<br>47·                                   | I. | 54-                          | 5.            | 26, 5.         | 6.       | 9.   |         | II11.       | 50₹.      | NO.           | Wind.<br>Die               |
|             | 2.         | 45•                                          |    |                              | 5.            | 26, 5.         | 6.       | 14.  |         |             |           |               | ditterte                   |
| I.<br>Bitte | I.<br>rnd. | 11.                                          |    | 24.<br>nd, doch<br>ch genau. | 4.<br>starf z | 7.<br>itternd. |          |      |         |             |           | N.            | Segen<br>Sehr,<br>Schiene  |
|             | `          |                                              |    |                              |               |                | 4.       | _    | ·       |             |           | N.            | der W<br>wodure<br>fehr ve |
|             | 2.         | 21, 5.                                       | I. | 1 44, 5.                     | 5.            | 5, 5.          | 6.       | 0.   |         |             |           |               | Bier                       |
|             | ·2.        | 29.                                          | ī. | 42, 5.                       | 5•            | 3.             | 6.       | 10.  |         | 131.        | 52½.      | N.            | Sonne<br>feind             |
|             | 2.         | 47•                                          | I. | 44,5.                        | 5.            | 31.            | 6.       |      |         |             |           | 1.            | war de                     |
|             | 2.         | 13.                                          | I. | 46, 5.                       | <u>5.</u>     | 2.             | 6.       | 33.  |         |             |           |               |                            |
|             | 2.<br>2.   | 20.<br>16.                                   |    |                              | 5•            | 4, 5.          | 6.       | 43.  |         |             |           |               | Die                        |
|             | 3•         | 1.9.                                         | 1. | . 50.                        | 5.            | 54.            | 7.       | _    |         |             |           |               | su sche                    |
|             | 3.         | 29.                                          | ı. | 47.5.                        | 6.            | 4.             | 7.       | 23.  |         | 123.        | 531.      | <u></u>       | -                          |
|             | 3. ·       | 54·<br>0.                                    | r. | 53•                          | 6.            | 52, 5.         | 7.       | 35.  |         |             |           |               | Die                        |
|             | 4.         | 3, 5.                                        |    |                              |               |                |          |      |         |             |           |               | bectt.                     |
|             | 4.         | 29.                                          | 2. | 18.                          | 7.            | 8.             | 7.       | 40.  |         |             |           | <del> +</del> | Die                        |
| _           | 4.         | 54,5.                                        | 2. | 35, 5.                       | 7•            | 34.            | 7.       | 46.  |         | ·           |           |               | bedt.<br>Erde.             |
| <del></del> | 4.         | 40, 5.                                       | 2. | 53.                          | 7.            | 59, 5          | 7.       | 53•  |         |             |           |               | gensta<br>wenig<br>schien  |
|             | 5.         | 13, 5.                                       | 2. | 47.                          | 8.            | 18.            | 8.       | 0.   |         |             | •         |               | Etwas                      |
|             | 4.         | 39, 5.                                       |    | 25.                          | 7.            | 54.            | 8.       | 6.   |         | ·           |           |               | Di<br>Nebel<br>de.         |
| -           | -4.        | 6, 5.                                        | 2. | 3.                           | 7.            | 15,5           | 8.       | 13.  |         | II.         |           |               | Di<br>tigfeit<br>Di        |
|             | 4.         | 11.                                          | T. | 59•                          |               |                | 8.       | 19.  |         |             | <i>37</i> |               | VII<br>noch                |
| -           |            |                                              | ·  | •                            |               |                | 10.      | _    | 28. 0.  |             |           |               |                            |

| 6    | ~ 6 | -1    | ſ. |   | VII  |   |
|------|-----|-------|----|---|------|---|
| - 2. | a c | ) E I | ΙE | • | A II | _ |

|        | Zeit     |       |     |      |     |             | •               |     | E   | abelle  | · VII. |      |           | . 1                                                    |
|--------|----------|-------|-----|------|-----|-------------|-----------------|-----|-----|---------|--------|------|-----------|--------------------------------------------------------|
| ber L  | Beoba    | chtun |     |      |     |             |                 | 30  | it. |         |        | • W  | itterung. |                                                        |
| Monat. | Tag.     | Øt.,  | W.  |      | Í.  |             | XI.             |     |     | Barom.  | Therm. |      | ~         |                                                        |
| Juni.  | 26.      | 5.    | 18. | 2.4  | 1." | 5.1         | 191"            | 5.  | 26. |         |        |      |           |                                                        |
|        |          | 5.    | 26. | ı.   | 54- | <b>5.</b> . | ` <b>F5,</b> 5. | 5.  | 32. |         |        |      | N.        | Die Sorme ward<br>abwechseind von Wot:<br>ken bedockt. |
|        | Morgens. | 5.    | 32. | I.   | 54. | 5-          | 17,5.           | 5.  | 40. |         | `      | ,    | 14.       | Ranhen: Wind.                                          |
|        | 8        | 5.    | 49. | . 1. | 50. | ۶۰,         | 2.              | 5.  | 58. |         | -      |      |           |                                                        |
|        |          | 7.    | -   | ,    | ,   |             |                 | 7.  | -   | 28. 0.  | 123.   | 51.  | N.        | Gewolft. Rauhre<br>Bind.                               |
| Juli.  | 2.       | 10.   | rg. |      | 1   |             |                 | 10. | -   | 27. 10. | 15.    | 43•  |           |                                                        |
|        |          | 6.    |     |      |     |             |                 | 6.  |     |         | 14.    | 49.  |           |                                                        |
|        |          | 6.    | 13. | I. · | 58• | 5.          | 17,5.           | 6.  | 23. |         |        |      | ŀ         | ·<br>-                                                 |
|        | Abends.  | 6.    | 23. | ı.   | 58. | 5.          | 28.5.           | 6.  | 33. |         | 123.   | 493. | -         | -                                                      |
|        |          | . 6.  | 19. | 2.   | 7.  | 5•          | 46.             | 6.  | 57. |         |        |      |           |                                                        |
|        | .        | 6. 5  | 7.  | 2,   | 14. | 5.          | 48, 5.          | 7.  | 3.  |         | 12.    | 50.  |           |                                                        |

•

٠.

.

•

16.

## Beobachtungen

aber die Unterfchiede ber Barme in verfchiebenen Siben, und bie gleichzeitigen Aenderungen ber Refraction,

angestellt im Frühling 1805.

Unter allem, was die vorigen Beobachtungen lehrten, war mir bie überaus schnelle Nenderung der Refraction, welche bei heiterm stillen Wetter, zumal nach warmen Tagen furz nach Sonnenuntergang ftatt findet, bas Auffallenofte. Die gleichzeitigen Phanomene bes fallenden Thaues und der ichnellen Abfühlung der Luft gaben teine genügende Ertidrung, und ich bemunte mich lange vergebens, den Grund dieser schnellen Aenderung aufzusinden, bis ich ifin endlich in Pictets Berfuch uber bas Feuer, entbeckte. Pictet beobachtete name lich die Warme der Luft in verschiedenen Sohen über der Erde, und fand, daß Turg nach Sonnens untergang die Abfühlung nur nabe an der Erde fo fchnell, in einiger Sohe aber langfamer forts geht, daß alfo um diefe Zeit der Unterschied der Temperatur in verschiedenen Sohen fich von Die mute ju Minute andert, indem die hobern Luftschichten ihre Warme wenig vermindern, mabe vend die untern fich schnell abkuhlen; und es war nun leicht einzusehen, bag bei bieser nicht in allen Schichten der untern Luft gleichen Abfühlung das Gefes, wie die Dichtigfeit der Luft in der Sobe abnimt, Menderungen leiden, und badurch die Refraction veranderlich werden muffe. Victets Beobachtungen zeigten zugleich, bag bas Bachsen und Abnehmen ber Warme: Differenzen in verschiedenen Sohen gerade zu eben ben Tageszeiten ftatt finde, wie bas Wachfen und Abnehmen der icheinbaren Soben entfernter Gegenstande, und berechtigten alfo. Die Bariationen ber Refraction allein ober boch größtentheils als Folge jener Barme: Differengen an betrachten. Indef, fo viclen Grund biefe Bermuthung auch fur fich hatte, fo fchien es boch nicht überfluffig, fie burch directe Beobachtungen zu bestätigen, und zugleich auch zu bes fimmen, wie große Menderungen der Refraction mit einer bestimten Differeng, ber in ver Schiedenen Soben ftatt findenden Warme zusammen gehörten.

.

•

•

•

-

16.

## Beobachtungen

iber die Unterfchiebe ber Barme in verfchiebenen Sihen, und bie gleichzeitigen Zenderungen ber Refraction,

angestellt im Frühling 1805.

Unter allem, was die vorigen Beobachtungen lehrten, war mir bie überaus schnelle Menderung der Refraction, welche bei heiterm stillen Wetter, zumal nach warmen Tagen furz nach Sonnenuntergang ftatt findet, bas Auffallendste. Die gleichzeitigen Phanomene bes fallenden Thaues und ber ichnellen Abfühlung ber Luft gaben teine genugende Ertlarung, und ich bemuhte mich lange vergebens, ben Grund Diefer schnellen Aenderung aufzufinden. bis ich ihn endlich in Pictets Berfuch über bas Feuer, entdeckte. Pictet beobachtete name lich die Warme der Luft in verschiedenen Sohen über ber Erde, und fand, daß Turg nach Somens untergang die Abfühlung nur nahe an der Erde fo fchnell, in einiger Sohe aber langfamer forts geht, daß alfo um diese Zeit der Unterschied der Temperatur in verschiedenen Sohen fich von Die mute ju Minute andert, indem Die hobern Luftschichten ihre Warme wenig vermindern, mabe rend die untern sich schnell abkuhlen; und es war nun leicht einzusehen, daß bei bieser nicht in allen Schichten der untern Luft gleichen Abfühlung das Gefes, wie die Dichtigfeit der Luft in ber Sobe abnimt. Aenderungen leiben, und baburch Die Refraction veranderlich werden muffe. Pictets Beobachtungen zeigten zugleich, bag bas Wachfen und Abnehmen ber Warme: Differenzen in verschiedenen Sohen gerade zu eben ben Lageszeiten ftatt finde, wie bas Bachfen und Abnehmen ber icheinbaren Sohen entfernter Gegenstande, und berechtigten alfo. Die Bariationen Der Refraction allein ober Doch größtentheils als Rolge jener Barmer Differenzen an betrachten. Indef, fo vielen Grund Diefe Bermuthung auch fur fich hatte, fo ichien es boch nicht überfluffig, fie burch birecte Beobachtungen zu beftatigen, und jugleich auch zu bestimmen, wie große Menderungen der Refraction mit einer bestimten Different, ber in vers schiedenen Sohen statt findenden Warme jusammen gehorten.

17.

Bei biesen Beobachtungen tam is nun vorzüglich barauf gn, bie Temperatur ber Luft in verschiedenen Sohen zu bestimmen. Billig hatte hier die Temperatur in mehrern vers Schiedenen Sohen und bis zu einer Sohe hinauf, welche der ber beobachteten Gegenstände gleich mar, untersucht werben sollen, um bas Gefet, wie die Warme in der Sohe zu oder abnimt, fennen zu lernen, aber biefe Bollfommenheit fonte ich meinen Boobachtungen nicht geben. Denn, wenn ich auch die übrigen Schwierigkeiten bei Seite fege, fo war es boch fur mich, weil ich alle Beobachungen allein verrichten mußte, nicht wohl moglich, die Amahl ber zu beobachtenden Gegenstände so sehr zu vermehren, indem theils dadurch die Aufmetksamkeit zu fehr getheilt ware, und theils auch gerade in den interessantesten Kallen eine aus so vielen Beobachtungen bestehende Reihe nicht schnell genug hatte beendigt werden konnen, um fur gleichzeitig zu gelten. Ich begnügte mich vaher, an einem aufgerichteten Sparren von 20 Fuß, zwei Thermometer, eines 18 Fuß hoch, das andre 45 Fuß hoch \*) über der Erde aufzuhängen und so die Warme in diesen Soben ju bestimmen; daß aber schon in dieser geringen Sobe eine Berichiedenheit der Temperatur merklich fein muffe, konte ich, wenn namlich die Aenderum gen der Refraction hievon vorzüglich abhängen follten, daraus schließen, weil einige der beobe achteten Gegenstände, deren Scheinbare Sohe fich erheblich anderte, nicht einmal eine Sohe von 18 Fuß hatten: - und die nabere Untersuchung zeigte auch, daß die Vermuchung riche tig war. Beide Thermometer waren von Klindwort in Gottingen, Queckfilber: There mometer mit gotheil. Scale und stimten genau mit einander überein. Das unten gebrauchte war für jede Uenderung der Temperatur sehr empfindlich; das oben gebrauchte mar etwas trager, und eben beswegen zu diefer Beobachtung recht geschickt: benn ein allzu empfindliches Thermometer hatte ichon beim Berablaffen die Temperatur der untern Luft angenommen, bei diesem hingegen konte ich in den meisten Fallen die Uenderung mahrend des Herablaffens als unmerklich betrachten, und nur bei sehr ftarkem Winde schien es mir zuweilen, als ob es sei - wen Stand geandert haben mußte, weil namlich ber Unterfchied ber Temperatur fich geringer fand, als ich in Vergleichung der gleichzeitigen Starte der Refraction, zufolge ber übrigen Beobachtungen, vermuthete. Das in 41 Jug Sohe gebrauchte Thermometer ward auch ju weilen abwechselnd ganz nahe an der Erde aufgehangen, so daß die Kugel 1. 30ll oberhalb der Erdflache mar, und der Stand, welchen es alsdaun erreichte, ift im Verzeichniß der Beobachtungen unter der Ueberschrift: Thermometer: Stande nabe an der Erde am geführt.

<sup>\*)</sup> Diefe Sohen find Dibenburgifches Maag.

|      | Mebel nahe an der Erde. Wolfen am                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NNW. | Mit der Aenderung des Bindes fain von ber See her bicfer falter Nebel.                                                                                                                                      |
| nnw. | Bebeckter himmel; boch schien die Sonne zuweilen matt durch die Bolfen. Schwache Spiegelung. Die Gegenstände zitterten; diese wellenformigen Zitterungen gingen sehr deutlich nach der Richtung des Bindes. |
| N.   | Der oftl. himmel war ziemlich heiter; Bolfen am weftl. himmel. Lebhafter Wind. Reine Spiegelung.                                                                                                            |
|      | Die Sonne fing an, durch bunnere Bollen gu fheinen. Der Wind ward schwacher. Abwechselnd ward die Sonne wieder bec bect.                                                                                    |
|      | Bedeckter Himmel,                                                                                                                                                                                           |

Bei den Beobachtungen ist, um einigermaßen die Starte der Spiegelung zu bestime men, immer angesührt, wie ein ohngsahr 28500 paris. Fuß entferntes haus zu Fedderwar, den erschien, welches sich immer, wenn einigermaßen erhebliche Spiegelung statt fand, ger spiegelt zeigte. Wozu uns diese Beobachtung dienen kann, werde ich wol in der Folge anzur suhren Gelegenheit haben.

| der S  | Zeit<br>Beobac | htung  | 3.         | .1        |       |       | Witte | rung.                                                                                  |
|--------|----------------|--------|------------|-----------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Wonat. | Tag.           | Øt.    | W.         | grometer. | Barom | eter. | Wind. |                                                                                        |
| Márð.  | 19.            |        | 15.        |           |       | ]     |       |                                                                                        |
|        |                | 6.     | 20.        | _         |       | I     |       |                                                                                        |
| İ      |                | -      | 22.        | 7         |       | }     |       |                                                                                        |
| 1      |                | 6.     | 25.        | n         | }     |       |       | ,                                                                                      |
| .      |                | 6.     | 30.        | 7         |       |       |       | Nebel nahe an der Erde. Wolfen an                                                      |
|        | 1              |        |            | e 56.     |       | l     | NO.   | Rebel nahe an der Erde. Wolfen an westlichen Horizonte.                                |
| 1      | gens,          |        | 37·<br>45· | -         |       | 1     |       | 1                                                                                      |
| į      | Morgens.       |        | 50.        | <b>⊣</b>  |       | - 1   | ,     |                                                                                        |
| 1      |                | 6.     | 54.        | _         | _     | 1     |       |                                                                                        |
|        | 1              | 7-     | 5.         | 7         |       | 1     |       |                                                                                        |
|        | - 1            | 7.     |            |           |       |       |       |                                                                                        |
| 1      | t              | 8.     | -          |           | 28.   | 0.    | NNW.  | Mit der Aenderung des Bindes tam von der See her dicter talter Nebel.                  |
|        | ď              | 12.    | 2.         | 1         |       |       |       | Bedeckter himmel; boch ichien bie Sonne juweilen matt burch die Bolfen.                |
| İ      | Ì              | 12.    |            |           |       | Í     | NNW.  | Schmache Spiegelung. Die Gegenstanbe                                                   |
| - 1    |                | 12.    |            | 1         |       |       |       | Bitterten; biefe wellenformigen Bitterungen gingen fehr beutlich nach ber Richtung bet |
|        | - 1            |        |            |           |       | .     |       | Bindes.                                                                                |
| 1      | - 11           | 4.14   |            | 1 .       |       | ŀ     | N.    | Der oftl. himmel war ziemlich heiter; Bolten am weftl. himmel. Lebhafter Bind.         |
| 1.     | -              | 4.14   |            |           |       |       |       | Reine Spiegelung.                                                                      |
|        | Abembs.        | 5-1    |            |           |       |       |       |                                                                                        |
|        |                | 5. 1   |            | 1         |       | 1     |       | Strange Strange Strange Strange                                                        |
|        | H              | 5. 2   | 5.         | 1         | •     |       |       | Die Sonne fing an, burch bunnere Bolfen au fcheinen. Der Bind ward ichwacher.          |
| l      |                | 5. 3   | 8.         | 1         |       |       |       | Abmechselnd ward die Sonne wieder bee beckt.                                           |
|        | 11             | 5. 4   | 5.         |           |       |       | •     |                                                                                        |
|        |                | 6. 14  | 5.         |           |       |       |       |                                                                                        |
| 3      | fi             | 9.   - | -          |           | 28.   | 1.    | ,     | Bededter Simmel,                                                                       |

| 2      |               |             |            |           |                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------|-------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ber    | 28            |             |            |           |                                                                                                                                                                 |
| •      | 7             |             |            | Witte     | rrung.                                                                                                                                                          |
| Monat. |               | Hygtometer. | Barometer. | Wind.     |                                                                                                                                                                 |
|        |               |             |            |           |                                                                                                                                                                 |
| ٠.     |               |             |            |           | Heitrer himmel, blos am nordl. Horizon eine Rebelwolfe. Es hatte gereift.                                                                                       |
| •      | also bicht an |             |            | <b>N.</b> | eine Nebelwolfe. Es hatte gereift.<br>Die Gegenstände zitterten; — diese Bel<br>lenförmigen Bewegungen gingen mit den<br>Binde.                                 |
|        |               |             |            |           |                                                                                                                                                                 |
| • .    |               |             |            |           | 7                                                                                                                                                               |
|        | •             |             | 28. 11.    |           | Rebel.                                                                                                                                                          |
|        |               |             |            | О.        | Seitrer himmel; blos am weftl. Sorizon einige Bolten. Schwacher Bind.<br>Anfangs zitterten die Gegenstände fehr boch nahm biefes während ber Beobachtun gen ab. |
|        |               |             |            |           |                                                                                                                                                                 |
|        |               | . ,         |            |           |                                                                                                                                                                 |
|        | •             |             |            |           |                                                                                                                                                                 |
|        | ٠.            | ·           |            |           | Die Sonne geht hinter Bolfen.                                                                                                                                   |
| 1      |               |             | ·          |           |                                                                                                                                                                 |
|        | i             |             |            | •         |                                                                                                                                                                 |
|        |               |             |            |           |                                                                                                                                                                 |
| •      |               |             | 28. 11.    |           | Heiter.                                                                                                                                                         |
| Mars.  | 21            |             | 1          |           |                                                                                                                                                                 |
|        |               |             |            | О.        | Lebhafter Wind. — Die Sonne ging hin<br>ter Wolfen auf. — Der nordl. himmel war<br>meistens heiter, der fubl. gewolkt. Es hatte                                 |
|        | · <b>{</b>    | •           |            |           | meistene heiter, der subl. gewolft. Es hatt                                                                                                                     |
|        |               |             | 28. 13.    |           |                                                                                                                                                                 |
| Mary.  | 234           | -           | 28. ,23.   | ·         | Seiter. Still. Starter Froft.                                                                                                                                   |
| •      |               |             | -04.       |           |                                                                                                                                                                 |
| •      |               | ÷           |            |           |                                                                                                                                                                 |

Brand. Beobact. 1

fand, nahe an ber Oberfidche bes Deichs hin, und wenn man fich in bem niedrigen Stand: puncte befand, so ging sie nahe am Fuße des Deichs an der Nordseite besselben hin.

Die Entfernung der beiden Signale von einander betrug für den untern Standpunct 882 Fuß, für den obern 878 Fuß, und dort betrug also I Zoll Höhenanderung 19", 52 und hier 19", 6. Die Höhe des zweiten — von dem Standpuncte des Beobachters entfern: ten Signales, über der Seene, worüber der Lichtstral zum Auge kam, betrug für die in dem untern Standpuncte angestellte Beobachtung 5½ Fuß; für die in dem höhern Standpuncte angestellte 16 Fuß. Die Beobachtung ward übrigens eben so angestellt, wie ich vorhin bei schrieben habe, und ich werde daher nichts weiter zur Erläuterung des jezt solgenden Berzeich: nisses der Beobachtungen zu sagen notifig haben.

## Beobachtungen

| ber  | Beit Hoer Beobachtung über bem scheinbarer Horizonte |     |            |          |                 |    |          | ren        | Witterung,   |       |        |        |       |       |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------------|----|----------|------------|--------------|-------|--------|--------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Tag                                                  | Øt. | <b>M</b> . |          | n hohe<br>ndpun |    |          |            |              |       | n.   ? | Eherm. | Hygr. | 28ind |                                                                                    |
| Spt. | 16                                                   | 2   | I —        | Ī        |                 | -  | 1        |            |              | 27.10 | 3      | 19.    | 50.   |       | Einzelne Wolfen.                                                                   |
|      |                                                      | 3   | 45         | 2.       | 13",            | 5. | 3'.      | 47"•       |              |       |        | 19.    | 53•   | sw.   | Deiter. Reine Spiegelung. Die Begenstände gittern.                                 |
|      | Abends                                               | 5   | 46         | 3.       | 53.<br>53.      |    | 5.       | 46,<br>47. | 5.<br>5.     |       |        | ,      |       | sw.   | Bolken am Horis zont, sonst heiter.—<br>Gelinder Wind.<br>Die Gegenstände zittern. |
|      |                                                      | 6   | 5          | 4.       | 39.<br>31.      |    | 6.<br>6. | 24,<br>27. | 5.           |       |        | 17.    |       |       | Die Sonne war bedeckt, die Gegen:                                                  |
|      |                                                      | 6   | 15         | 4·<br>4· | 26.<br>22.      |    | 6.<br>6. | 20,<br>16. | 5.           |       |        | 16.    |       |       | stånde zitterten noch<br>wenig. —<br>Es fällt Than.                                |
|      |                                                      | 6   | 26         | 4.       | 27.             |    | 6.       | 28.        | <del>-</del> |       |        | 141    |       |       | es junt Eijun.                                                                     |
| Spt. | Morg. Li                                             | 6   | 25         | 2.       | 48.             | 5. | 4.       | 32.<br>28, | 5.           |       |        | 13.    | ٠     | sw.   | Dicte Bolten in Beften, fonft heiter. Starter Bind.                                |
|      | ă (                                                  | 8   |            |          |                 |    |          |            | -            | 27. 9 | 麦      |        |       |       |                                                                                    |
|      |                                                      | 1   | _          |          |                 |    |          |            |              |       | - -    | 18≩    |       |       |                                                                                    |

Zeit Berbachtung.

Witterung.

|                 |            | 1 1                                      |                    |                                   | Witter  | rung.                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monat.<br>Márj. | Tag.       | St. M.                                   | ygrometer.         | Barometer.                        | - Wind. |                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | Abends.    | 5. 48. 5. 55. 6. 4. 6. 12. 6. 25. 6. 35. | 48.                |                                   | -       | Ganz still. Bebeckte Luft. Die Gegen stände zitterten fast gar nicht.                                                                                                                                              |
|                 |            | 8.  —                                    | <del></del>        | 28. Og.                           |         |                                                                                                                                                                                                                    |
| Mårz.           | 30.<br>3ug | 8. 53.<br>9. 5.<br>9. 23.                | 41.                | , 20. Og.                         |         | Bebeckter himmel. Schwacher Wind.<br>Die Segenstände Birterten wenig. —<br>Schwache Spiegelung: bas Qaus in F war<br>nicht ganz gespiegelt.                                                                        |
|                 | Worgens.   | 11. 39.                                  | -                  | ·                                 | S.      | Einzeine Wolken. Schwacher Bind. Die<br>Gegenftande gitrerten heftig u. erschienen un<br>beutlich. Starte Spiegelung unter bem<br>hause in F erschien der Luftstreif etwa se<br>breit, als haus und Bild gusammen. |
|                 |            | 12. 1.                                   | 38 <sup>1</sup> .  | -                                 |         | Die Sonne war abwechselnd mit Bolfer bededt.                                                                                                                                                                       |
|                 |            | 3. 56.<br>4. 6.                          | 41.                |                                   | SO.     | Die Sonne war fast immer bedeckt. Die Gegenstände zitterten wenig. Die Spiegelung hatte abgenommen, u. es er schien unter bem hause in F nur ein gangichmaler Luftstreif.                                          |
|                 | 106.       | 4. 14.                                   | `                  |                                   |         | Die Conne ward heller, mobei die Spie<br>gelung merflich ftarfer ward.                                                                                                                                             |
|                 | Abends.    | 5. 36.                                   | 42 <sup>1</sup> 2. | -                                 |         |                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>-</u>        |            | 5. 51.                                   |                    |                                   | so.     | Die Sonne war bedeckt.<br>Lebhafter Wind.<br>Keine Spiegelung. Die Gegenstände zich                                                                                                                                |
|                 |            | 6. 30.                                   |                    |                                   |         | terten febr wenig.                                                                                                                                                                                                 |
|                 |            | 8.1                                      | 44.                |                                   |         | Charles .                                                                                                                                                                                                          |
| ·               | . 281      | and. Beob                                |                    | 28. 0 <sup>I</sup> <sub>4</sub> . | ·       | Bebeckt.                                                                                                                                                                                                           |

Witterung. ber Beobi drme. Hpgrometer. Barometer. Binb. Monat. Tal April. m. icon Starfer Bind. Der himmel mar groß, " es ftarfen tentheils heiter, boch war die Sonne bunne iert, und SO. 42I. bedectt. r gu flein Die Begenftande erfchienen etwas gitternb. hier. neter fiel, Die Sonne ward immer mehr verbedt ; fcneil nnd ging endlich gang hinter Boiten. -45. die vorige Der Wind ward etwas fdmager. eter fiel in 46. Der Bind nahm immer mehr ab. oi. 28. SU. Meiftens heiter. 27. 114. April. Die Some fichien abwechselnb und war April. mit bunnen Wolfen bedeckt. Lebhafter Bind. SO. 48. Sehr febrache Spiegelung. Die Begens flande gitterten menig. Der himmel war größtentheils bebedt, boch ichien zuweilen Die Sonne. - Dunfte nabe an der Erde. Starfer Bind. SSO. Die Gegenftanbe erichienen gitrernb. Biems 45. lich ftarte Spiegelung; ber Lufeftreif unter bem Saufe in F mar etwas breiter als bas Bild des Saufes. Die Sonne war bebedt. je variirte Die Dunfte am horizont nahmen ju; die Sonne ichien meiftens ziemlich hell. 27. 9. Die Luft mar gang bebeckt. Seftiger Binb. SO. Reine Spiegelung. 27. 81.

| •    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                                             |                                                          |                                       |      | Tabelle-    | XI.                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| er S | Zeit<br>Beobad                        | htung.                                        | Höhen                                                    | <u> </u>                              | ·    | Witter      | rung.                                                                                                                                                                                                                   |
| 1at. | Tag.                                  | Gr. M.                                        | VI.                                                      | Varome                                | ter. | Wind.       |                                                                                                                                                                                                                         |
| ril. | 5.                                    | 6.   —  <br>Worg.                             | •                                                        | 27.                                   | 7.   | SO.         | Starter Bind. Bedeefte Luft. Es hatt geregnet.                                                                                                                                                                          |
|      |                                       | 4· 37·<br>4· 47·                              | 7.°<br>7.<br>7.                                          |                                       | , ,  |             | Ganz still. Die Sonne hatte einigt Ze<br>geschienen und ward jezt wieder bedeckt. G<br>witterwolfen in Osten.<br>Die Gegenständet zittern wenig. Schwad<br>Spiegelung. Das haus in F war lang<br>nicht ganz gespiegelt. |
|      |                                       | 4. 50.<br>bis                                 |                                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      |             | Regenschauer bei veranderlichem fehr ichwichen Binde.                                                                                                                                                                   |
|      | enbê.                                 | 5. 31.                                        | 7·<br>7·                                                 |                                       |      | N.          | Die Sonne fangt wieder an ju fehrinen.<br>Die beobachteten Gegenstände erschiene<br>nicht zitternd.                                                                                                                     |
|      | 206                                   | 5. 43<br>6. 14.<br>6. 20.<br>6. 30.<br>6. 36. | 7·<br>8·<br>8·<br>8·<br>8·<br>8·<br>8·<br>8·<br>8·<br>8· |                                       |      | so.         | Die Sonne war von Wolfen bedeckt.: 3<br>weilen etwas Regen.                                                                                                                                                             |
| 1    | !                                     | 8.   -                                        |                                                          |                                       | 81.  | <del></del> |                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 7.                                    | Morg.                                         |                                                          | 28.                                   | O.J. | •           |                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                       | 5. 30.<br>5. 41.<br>5. 50.<br>5. 57.          | 8.<br>7.<br>8.<br>8.                                     |                                       |      | Ñ.          | Keiter. Lebhafter Wind. Die Gege<br>stände zisterten wenig.                                                                                                                                                             |
|      | ! !!                                  | 6.   7.<br>6.   14.<br>6.   20.<br>6.   27.   | 8.<br>8.<br>8.                                           |                                       |      |             |                                                                                                                                                                                                                         |
|      | .   -                                 | 6. 42.<br>6. 56.<br>7. 3.                     | 8.<br>8.                                                 |                                       |      |             | Die Sonne ging heiter unter. Von The war nichts zu bemerken.                                                                                                                                                            |
| 1    |                                       | 10.1 -                                        | -                                                        | 28.                                   | 21.  |             | _                                                                                                                                                                                                                       |

fand, nahe an ber Oberflache bes Deichs hin, und wenn man fich in bem niedrigen Stand: puncte befand, fo ging fie nahe am Fuße des Deichs an der Nordfeite besselben hin.

Die Entfernung der beiden Signale von einander betrug für den untern Standpunct 882 Fuß, für den obern 878 Fuß, und dort betrug also I Zoll Hohenanderung 19", 52 und hier 19", 6. Die Hohe des zweiten — von dem Standpuncte des Beobachters entferw ten Signales, über der Seene, worüber der Lichtstral zum Auge kam, betrug für die in dem untern Standpuncte angestellte Beobachtung 5½ Fuß, für die in dem hohern Standpuncte angestellte 16 Fuß. Die Beobachtung ward übrigens eben so angestellt, wie ich vorhin bei schrieben habe, und ich werde daher nichts weiter zur Erlauterung des jezt folgenden Berzeich nisses der Beobachtungen zu sagen nothig haben.

Beobachtungen

| der  |          | eit<br>bacht | ung        | ů 6                 | er be           | m       | het<br>sche<br>zon | inba       | r e n    |          |        | Witterung |      |                                                                                         |  |  |
|------|----------|--------------|------------|---------------------|-----------------|---------|--------------------|------------|----------|----------|--------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|      | <br> Tag | Øt.          | <b>M</b> . |                     | 1 hohe<br>ndpun |         |                    |            |          | Barom.   | Therm. | Hugr.     | Rind | . :                                                                                     |  |  |
| Spt. | 16       | 2            | <u> </u>   | $\overline{\Gamma}$ |                 |         | Π                  |            |          | 27. 103  | 19.    | 50.       | 1    | Einzelne Bolfen.                                                                        |  |  |
|      |          | 3            | 45         | 24.                 | 13",            | 5.      | 3'.                | 47"        |          |          | 19.    | 53•       | sw.  | Deiter. Reine Spie<br>Spiegelung. Die<br>Gegenstände zittern.                           |  |  |
| •    | Abends   | 5            | 46         | 3.                  | 53.<br>53.      | <b></b> | 5.<br>5.           | 46,<br>47, | 5.<br>5. |          |        |           | sw.  | Bolfen am Dock<br>zont, fonst heiter.—<br>Gelinder Wind.<br>Die Gegenstände<br>zittern. |  |  |
|      | -        | 6            | 5          | 4.                  | 39.<br>31.      | _       | 6.<br>6.           | 24,<br>27. | 5.       |          | 17.    |           |      | Die Sonne war bededt, die Begens                                                        |  |  |
|      |          | 6            | 15         | 4.                  | 26.<br>22.      |         | 6.<br>6.           | 20,<br>16. | 5.       |          | 16.    |           |      | stånbe zitterten noch<br>wenig. —<br>Es fällt Than.                                     |  |  |
|      | ]        | 6            | 26         | 4.                  | 27.             |         | 6.                 | 28.        |          |          | 141    |           |      | es junt Ehan.                                                                           |  |  |
| Spt. | Morg.41  | 6            | 25         | 2.<br>2.            | 48.             | 5.      | 4.                 | 32.<br>28, | 5.       |          | 13.    |           | sw.  | Dicte Botten in Beften, fonft heiter. Starfer Bind.                                     |  |  |
|      | ă (      | 8            |            |                     |                 |         |                    |            |          | 27. 91/2 |        |           |      |                                                                                         |  |  |
|      |          | 1            | _          |                     |                 |         |                    |            |          |          | 18%    |           |      |                                                                                         |  |  |

Beobachtungen ber größten nachtlichen Ralte.

| Beit ber Beobachtungen | am<br>Boden |     | meter ;<br>in 6 Kuß<br>Löhe | Stände<br>in 9 Fuß<br>Löhe<br>im<br>'Garten | in220F.<br>Höhe<br>am<br>Thurm | Witte,<br>rung | Bind' |
|------------------------|-------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|
| 1786. Nov. 12          | 23          | 251 | 26                          | 27                                          | 31                             | Beiter.        | 0.    |
| 13                     | 211/2       | 24  | 25                          | 26                                          | 30                             | Heiter.        | O.    |
| 27                     | 35          | 37  | 38                          | 39                                          | 44                             | Heiter.        | S.    |
| . 29                   | 371         | 381 | 38                          | 38                                          | 43                             | Regen.         | S.    |
| Dec. 27                | 4           | 4   | 7                           | 6 <u>r</u>                                  | 21                             | Heiter.        | S     |
| 29                     | 25          | 26  | 28                          | 27                                          | 34_                            | Heiter.        | S.    |
| 1787. Jan. 2           | 25          | 27  | 29                          | 281                                         | 37                             | Heiter.        | 0.    |
| 12                     | 21          | 23  | 26                          | 24 <sup>1</sup> 2                           | 31                             | Heiter.        | 0.    |
| 28                     | 13          | 14  | 17                          | 16                                          | 25                             | Heiter.        |       |
| Febr. 6                | 28          | 29  | 32                          | 31                                          | 36                             | Heiter.        | S.    |

Beobachtungen über bie größte nachtliche Ralte.

|                        |             | Thermo            | ometer: C          | Stånde.  | 1                |
|------------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------|------------------|
| Beit ber Beobachtungen | am<br>Boben | in i Zoll<br>Sohe | in 9 Zoll<br>Sohe. | in 3 Fuß | in 6 Fuß<br>Höhe |
| 1786. Dec. 31          | 28          | 271/2             | 29                 | 29       | 31               |
| 1787. Jan. 8           | 21          | 21                | 22                 | 22       | 24               |
| 11                     | 271         | _                 | 27                 | 28       | 31               |
| 12                     | 21          | 21                | 23                 | 23 1     | 26               |
| 13                     | 34.         | 301               | 32                 | 341      | 37               |
| . 14                   | 23          | 221               | 24                 | 25       | 28               |
| gebr. 6                | 28          | 271               | ,29½               | 29       | 32               |
| 23                     | 19          | 181               | 20                 | 21       | 23               |

Diese Beobachtungen, obgleich sie von auffallenben Jrregularitäten nicht frei sind, zeigen doch meistens, daß die Warme nur nahe an der Erde mit der Hohe schnell zunimt, und daß in größern Höhen diese Zunahme bei gleicher Aenderung des Standpuncts immer weniger merklich wird. Six stellte ahnliche Beobachtungen zu gleicher Zeit auf einem Higel an, und fand auch da dicht an der Erde die nachtliche Kalte größer als in 6 Juß Sohe, und ber

| bet  | See<br>See | eit<br>bacht | ung | über bei                                      | m ſ | hen<br>Cheir | n baren                                | Witterung |     |        |       |      |                                                                                                                |  |
|------|------------|--------------|-----|-----------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------|-----------|-----|--------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | Tag        | Øt.          | M.  | im hohe<br>Standpun                           |     |              |                                        |           | om, | Therm. | Hygr. | Wind |                                                                                                                |  |
| Spt. | Rorgens &  | 9            | 30  | 2'. II"<br>2. I8,                             |     |              | 30 <b>".</b><br>35•                    |           |     |        | ,     | w.   | Dide Wolfen; jum<br>weilen Regen. Die<br>Sonne mar bebedt.<br>Starter Binb.                                    |  |
|      | <b>E</b>   | 10           | 33  | 2. 21.                                        |     | 3.<br>3.     | 49, 5,<br>47.                          |           |     | ·      |       |      | Bedeckt.<br>Die Gegenstände<br>zuterten ein wenig.                                                             |  |
|      | (          | 1            | 三   |                                               |     |              |                                        | 27.       | 10. | 19.    | 48•   |      |                                                                                                                |  |
|      | 26 bends   | 5            | 53  | 2. 50,                                        | 5.  | 4.           | 26.                                    |           |     |        |       | w.   | Rauher Wind.<br>Dicke Wolfen.                                                                                  |  |
|      | ~(         | 7            | -   |                                               |     |              |                                        | 27.       | 111 |        |       |      |                                                                                                                |  |
|      | Ī          |              | 1   | 1                                             |     | 1            |                                        | ı         |     |        |       | i ·  |                                                                                                                |  |
| Opt. | 21         | 7            | 44  | 2. 43.                                        |     | 4.           | 21.<br>14,                             |           |     |        |       | w.   | Dunne Bolfen be<br>beden bie Sonne                                                                             |  |
|      | <b>」</b>   | 7            | 57  | 2. 34,                                        |     | 3.           | 59.                                    |           |     |        |       |      | Die Gegenft, zittern                                                                                           |  |
|      | Rorgens    | 8            | 64  | schwanke<br>zwischen 1,<br>und 2,             | 48  | zwisd        | dankend<br>hen 3.10<br>3.27.           |           |     |        | •     |      | Sonnenschein.<br>Ziemlich heitrer Lim<br>mel.                                                                  |  |
|      | <b> \$</b> | 10           | _   |                                               |     |              |                                        | 27.       | 114 | 13.    | 51    |      |                                                                                                                |  |
|      | {          | 12           | 30  | schwanke<br>zwischen<br>1. 6.<br>und<br>1. 43 | •   | 31           | oankend<br>dischen<br>I.<br>und<br>30. |           |     |        |       | S.   | Einzeine bicke Bolifen. Die Sonne ichien heiter. Schwacher Bind. Die Gergenft. zirtern fehr. Schwache Spiegel. |  |
|      | (          | 2            | _   |                                               | _   |              |                                        |           |     | 15.    | 44.   |      | Bebeckt.                                                                                                       |  |
|      | Membs      | 2            | 33  | 3. 18,<br>3. 22.                              | 5.  | 5·<br>5·     | 4-                                     |           |     | , ,    |       |      | Bebedt. Still.                                                                                                 |  |
|      | 1          | 10           | _   |                                               |     |              |                                        | 27.       | 101 |        |       |      |                                                                                                                |  |
| Opt. | Abends 2   | 5            | 20  | 2. 40.                                        | 5.  | 4.           | 18. 5.<br>23. 5.                       |           |     |        |       |      | Fast gang bebedt. Sehr schwacher vers<br>dnberlicher Bind; ju<br>weilen fielen einzelne<br>Regentropfen.       |  |
|      |            | 7            | _   |                                               |     |              |                                        | 27.       | 91  |        |       |      |                                                                                                                |  |

| • et ! | Beol<br>Beol |     | ung | ûbe | t be         | m  | hen<br>schei<br>zont |          | ren        |     | -              | ,      | Wit:  | t e r u | n g -                             |
|--------|--------------|-----|-----|-----|--------------|----|----------------------|----------|------------|-----|----------------|--------|-------|---------|-----------------------------------|
|        | Tag          | Ot. | W.  |     | hoh<br>ibpui |    | im 1<br>Stai         |          |            | Ba  | om.            | Therm: | Hygr. | Wind    | ,                                 |
| Ept.   | 23           | I   |     |     |              |    | Ī                    |          |            | 27. | 9.             |        |       |         |                                   |
|        | Abends       | 2   | 35  | 2'. | 2",          | 5. | 3.                   | 25'      | ٧ <u>.</u> |     |                |        | ·     | w.      | Sewollt.<br>Starfer Wind.         |
| Opt.   | Apende 2     | 5   | 15  | 3.  | 1,           | 5. | 4.                   | 48-      |            |     |                |        |       |         | Einzelne , Wolfen. Still.         |
|        | ž (          | 8   | -   |     |              | -  |                      |          |            | 27. | 10.            |        |       |         | Seiter                            |
| Opt.   |              | 1   |     |     |              |    |                      |          |            | 28. | 0 <del>1</del> | 14.    |       |         | Heiter.                           |
| •      | Abends       | 4   | 50  | 2.  | 30,          | 5. | 4.                   | 9:<br>T, | 5.         |     | ``             |        |       | 0.      | Gewitterwolken.<br>Gelinder Bind. |

# Anhang.

Beobachtungen von Pictet, Saussure und Six

verfchiebene Temperatur ber Luft in größern und geringern Soben.

#### 21.

Die Erfahrung, daß die Temperatur der Luft in einiger Entfernung von der Ober: Nache der Erde bald hoher, bald niedriger ist, als nahe an der Erde, ist theils in meteorolos gischer Rucksicht, theils auch für die Theorie der Stralenbrechung so sehr wichtig, daß es wol eben keiner Entschuldigung bedarf, wenn ich hier einige Brobachtungen andrer Physiker über diesen Gegenstand zusammenstelle und sie mit den meinigen vergleiche.

Pictet scheint diese Beobachtungen am besten und vollständigsten angestellt zu haben, er erzählt aber die Resultate derselben in seinem: Wersuch über das Feuer 9. 132 — 136. etwas zu kurz. Er untersuchte die Warme der Luft in einer Hohe von 5 und von 75 Brend. Beobact. 1.36.

baß man bei der Schähung des Thermometer: Standes sich gar leicht, um & Grad irren tann, u. s. w. — aber ganz allein liegt hierin der Grund der Abweichungen auch nicht, sondern es muß zuweilen drtliche Verschiedenheiten geben, vermdge welcher manchmal ein Gegenstand mehr als der andre erhoben erscheint und wahrscheinlich ist auch das Geset, nach welchem die Warme in der Sohe zu: oder abnimt, nicht immer dasselbe; — ein Umstand, bessen Wicht tigkeit von selbst einleuchtet, dessen genaue Untersuchung aber nicht geringe Schwierigkeit hat.

### 26.

Die Fehler, welche bei ben Beobachtungen begangen werben, liegen theils in einer nicht gang genauen Bestimmung ber scheinbaren Sohe ber Gegenstände, theile in ber unrichtie gen Angabe ber Temperatur. Ueber Die erstern brauche ich hier eben nicht febr umftanblich ju reden, da fie gewiß immer in Bergleichung derjenigen, welche in der Angabe der Thermomes ter: Stande begangen werden tonnen, sehr flein find. Die Ansicht der Tabelle, welche ich bald mittheilen werde, zeigt, daß wenn die Differenz der Temperaturen in 41 guß und 18 guß Sohe, fich nur um & Grad andert, die scheinbare Sohe der beobachteten Gegenstande schon kine Aenderung von 10 Sec. bis 20 Sec. litt, die scheinbaren Hohen aber sind, wenn die Begenftande irgend beutlich zu feben waren, und nicht etwa bei ftarkem Winde bas Fermohr alle zuselft zitterte, wenigstens bis auf 5 ober 6 Sec. genau; also haben die von dieser Seite begangenen Fehler hier keinen großen Ginfluß auf die Resultate, und fie haben es um defto me niger, wenn man bas Mittel aus mehrern Beobachtungen nimt. Bedeutender aber find bie Irthumer, die bei Bestimmung des Thermometer: Standes vorfallen. Die Achtel eines Thermometergrades find fo tlein, daß es fast unvermeidlich ift, sich bei der Schakung ber Thermometerhohe nicht zuweilen um einen folchen Theil zu irren; wenn es fich also gerade trift. daß bei beiden zusammengeborigen Beobachtungen folche Fehler nach entgegengefezten Seiten vorfallen, fo kann die angegebene Differenz um & Gr. größer oder kleiner fein, als die wirk: liche Berfchiedenheit der Thermometer-Stande, und hieraus entsteht die Möglichfeit, daß zwei zu verschiedenen Zeiten beobachtete Differenzen, als gleich tonnen angegeben fein, wenn fie bod wirklich um & Gr. verschieden waren. Dieses ift nun freilich ein Fall ben man nur sel ten zu beforgen hat, und vor bem man fich ziemlich ficher ichaften tann, wenn man bei mehr rern nach einander folgenden Beobachtungen Die Differenz ber Temperatur gleich oder regular wachsend ober abnehmend gefunden hat; aber es erhellt doch hieraus, daß man teine sehr ftrenge Uebereinstimmung ber Beobachtungen erwarten burfe.

Den Sinfluß bieser Fehler konte man verringern, wenn man das obere Thermometer in größern Höhen anbrächte, und noch mehr, wenn man alsdann in einer mittlern Höhe ein drittes Thermometer beobachtete; denn wenn z. B. bei 80 Fuß Höhen: Unterschied die Disse renzen der Wärme von  $\div$  2 bis + 3 Gr. gingen, statt daß sie bei meinen Beobachtungen nur ewa von  $\div$  ½ bis + 1½ gehen, so ware ½ Gr. Irthum in Vergleichung der ganzen Disse renz bei jenen Beobachtungen kaum halb so bedeutend, als bei den niemigen. Aber dennoch zweisse ich, od es, falls man das obere Thermometer herablassen muß, so überaus vortheilt hast ware, die Höhe desselben sehr zu vergrößern, denn in diesem Falle wird auf ein etwas empsindliches Thermometer immer schon die Temperatur der untern Lust während des Hermometer immer schon die Temperatur der untern Lust während des Hermometer zu diesen Seinsgen Sinsus und doch ist es auch nicht rathsam ein sehr träges Thermometer zu diesen Beobachtungen zu wählen, da dieses bei den, zuweilen schnell ersolgenden Aenderungen der Temperatur manchmal zu lange Zeit gebrauchen wurde, um den gehörigen Stand zu erreichen.

Aber wenn man auch diese Irthumer vermeiden konte, so blieben doch noch andre übrig, die gar nicht von der Ausmerkamkeit und Genausgkeit des Beobachters abhängen. Die Temperatur ist ofters kleinen irregularen Aenderungen unterworken, welche es sehr schwer machen, die wahre Differenz der Temperatur in verschiedenen Hohen zu bestimmen. Bei dem unten hangenden Thermometer kann man zwar aus der Größe der Variationen und indem man aus vielen Beobachtungen des Mittel nimt, die mittlere Temperatur noch wol zienlich genau bestimmen; aber der Stand des obern Thermometers läßt sich nicht so ost beobachten, und es ist daher leicht möglich, daß man aus den einzelnen Beobachtungen ein Mittel herleitet, wels ches von dem wahren ziemlich verschieden ist. Diese Unannehmlichkeit sindet besonders ales dann katt, wenn bei heiterm Himmel und hellem Sonnenschein ein frischer Wind weht, und am allermeisten, wenn die Sonne bei nicht zu niedrigem Stande abwechselnd von Wolken ber becht wird. Die Beobachtungen enthalten Beispiele genug von solchen schuellen Variationen der Temperatur und zeigen zugleich, daß die schindare Hohe der Gegenstände zu solchen Zeiten ebensalls großen Aenderungen unterworfen ist, so daß alle Gegenstände in beständigem Zittern und Schwanken erscheinen.

Wollte man diese Beobachtungen mit großer Bollfommenheit anstellen, so mußte man eine solche Einrichtung machen, daß auch die in beträchtlicher Sohe aufgehangenen There mometer, (deren man mehrere in möglichst verschiedenen Sohen haben mußte,) beobachtet wurden, ohne ihre Lage zu andern; man konte denn auch, wenn man einen Gehulfen bei den

Buß über ber Erbe, und seine Resultate sind denjenigen ganz abnlich, welche sich aus meinen Beobachtungen ergeben. Er sand bei Sonnenaufgang die obere Luft erheblich warmer als die untere, dieser Unterschied der Temperatur nahm, wenn es heiter war, allmalig ab, und ohn gefahr 2 die 3 Stunden nach Sonnenaufgang war die Lust in 5 und in 75 Juß Hohe gleich warm; da nun die untere Lust sortdauernd mehr an Warme gewann, als die obere, so sand von diesem Zeitpuncte an ein entgegengesetzter Unterschied der Temperaturen statt, der bis zur Beit der größten Mittagswarme zunahm, und dann bis auf 2 Grad der achtzigtheiligen Scale ging.

Nachmittags oder vielmehr nach dem Zeitpuncte der größten Warme fing die Temper ratur in diesen verschiedenen Hohen wieder an, sich der Gleichheit mehr zu nahern; die Warme, die jest nahe an der Erde größer war, als oben, nahm in den untern Schichten schneller ab als in der Hohe, und noch vor Sonnenuntergang war bis zu 75 Fuß Hohe die Temperatur überall gleich geworden; aber diese Gleichheit war auch dann nur ein Uebergang zum Entigegengesesten. Um die Zeit des Sonnenunterganges nimt die Warme nahe an der Erde schnell ab, aber in der Hohe geht diese Abfühlung viel langsamer, daher behalt nun die obere Lust eine größere Warme als die untere, und auch dieser Unterschied konte bei den in 5 Fuß und in 75 Fuß Hohe angebrachten Thermometern 2 Grad und selbst gegen das Ende der Dammer rung noch mehr betragen. — Dieses war der Gang der Phanomene an heitern stillen Tagen.

Wenn man hiemit meine vorhin mitgetheilten Beobachtungen vergleicht, so findet man sie fast in allen Umständen hiemit übereinstimmend. In der geringen Hohe von 4½ Fuß und 18 Fuß fand bei Sonnenaufgang, ein merklicher, sast auf ½ Grad gehender Unterschied der Wärme statt, um welchen die obere Luft wärmer als die untere war; dieser Unterschied nahm ab, ward = 0, und ging um 8 bis 9 Uhr ind Entgegengesezte über, und kurz nach Mittag war die obere Luft allemal um etwas kälter, als die untere, und dieser Unterschied ging zuweie len beinahe auf ¾ Grad. Bei dem Abnehmen der Wärme trat gegen 4 Uhr oder auch wol später die Gleichheit der Temperatur ein und nach Sonnenuntergang war allemal die obere Luft um etwas, an heitern stillen Tagen aber zuweilen bis 15 Gr. wärmer, als die untere, in einer 13 Fuß niedrigern Schichte.

Der einzige Umstand der hier mit Pictets Erfahrung nicht übereinzustimmen scheint, ift, daß Pictet um Mittag die obere Luft beinahe um eben so viel kalter in Vergleich,ung der untern fand, als sie nach Sonnenuntergang die untere an Warme übertraf, und daß hingegen

bei meinen Beobachtungen der leztere Unterschied reichlich doppelt so groß, als der erstere gefunden ward. Ich kann nicht entscheiden, ob dieses etwa von der Jahrszeit herrührt, in welcher ich meine Beobachtungen austellte, ob nämlich in heißen Sommertagen die stärker erhizte Erde den untern Luftschichten mehr Wärme mittheilt, oder ob es hiebei auf Verschiedenheit des Bos dens ankomt, da wahrscheinlich ein nackter Sandboden mehr Hiße annimt, als der mit Gras bewachsene Boden unsere Marschen. Ich din geneigt, die lezte Vermuthung vorzuziehen; denn wenn an sehr heißen Tagen der Unterschied der Wärme beträchtlich größer wäre, so mußten dann die entsernten Gegenstände, (wie im folgenden Abschnitte näher erhellen wird,) beträchts lich niedriger erscheinen, als es bei den Beobachtungen im Frühling der Fall war; aber dies ses anzunehmen, habe ich keinen Grund, wenigstens fand es bei den Sommer 1804 anges stellten Beobachtungen, deren einige an sehr heißen Tagen angestellt wurden, nicht merklich state.

22.

Weniger vollsommen als Pictets Beobachtungen, aber gleichwol in ander Ruck sicht merkwürdig sind die Beobachtungen von James Sir, die er in den Philosophical Transactions Vol. 78. erzählt. Er bediente sich dabei einer besondern Art von Thermos meter oder Thermometrograph \*), welche die größte oder kleinste Warme, die in Abwesenheit des Beobachters statt gesunden, angeben, und seine Beobachtungen sind daher in so sern uns vollsommen, als sie die Zeit der größten in verschiedenen Hohnen sienen Warme: Differenz nicht angeben, und auch über das allmälige Wachsen oder Abnehmen dieser Differenz seine Ausschlässe geben; dagegen aber haben sie den Vorzug, in Höhen, die um 220 Fuß verschieden waren, angestellt zu sein. Völlig, bis auf Kleinigkeiten genau scheinen die von den Thers mometern augegebene Marima und Minima der Warme auch nicht zu sein, denn es kommen einzelne Irregularitäten vor, die wahrscheinlich in der Natur nicht statt sanden, z. V. daß an einem heitern October: Tage die Mittagswärme in der Höhe z Gr. Fahrenh, größer angegeben ist, als nahe an der Erde, oder ein andresmal in der Nacht die größte Kälte dicht an der Erde und in 3 Fuß Höhe völlig gleich, in 6 Fuß Höhe aber 3 Fahrenh. Grade geringer gewesen sein soll; indes verdienen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen seinem sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie des sie dessen sie des sie dessen sie des sie des sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie dessen sie des sie des sie des sie des sie des sie des sie des sie des sie des sie des sie des si

Sir hatte anfangs zwei dieser Thermometer, eines in einem Garten 9 Fuß uber der Erde, daß andre an dem Thurme der Hauptkirche in Canterbury 220 Fuß hoch aufgehangen,

<sup>\*)</sup> Dan vergleiche uber biefes Inftrument Gilberts Annalen II. 287.

Fuß über der Erde, und seine Resultate sind denjenigen ganz abnlich, welche sich aus meinen Beobachtungen ergeben. Er fand bei Sonnenausgang die obere Luft erheblich warmer als die untere, dieser Unterschied der Temperatur nahm, wenn es heiter war, allmalig ab, und ohne gefähr 2 bis 3 Stunden nach Sonnenausgang war die Lust in 5 und in 75 Juß Hohe gleich warm; da nun die untere Lust fortdauernd mehr an Warme gewann, als die obere, so fand von diesem Zeitpuncte an ein entgegengesezter Unterschied der Temperaturen statt, der bis zur Beit der größten Mittagswarme zunahm, und dann bis auf 2 Grad der achtzigtheiligen Scale ging.

Nachmittags oder vielmehr nach dem Zeitpuncte der größten Warme sing die Temper ratur in diesen verschiedenen Höhen wieder an, sich der Gleichheit mehr zu nahern; die Wats me, die jezt nahe an der Erde größer war, als oben, nahm in den untern Schichten schneller ab als in der Höhe, und noch vor Sonnenuntergang war bis zu 75 Fuß Höhe die Temperatur überall gleich geworden; aber diese Gleichheit war auch dann nur ein Uebergang zum Entsgegengesesten. Um die Zeit des Sonnenunterganges nimt die Warme nahe an der Erde schnell ab, aber in der Höhe geht diese Abtühlung viel langsamer, daher behalt nun die obere Lust eine größere Warme als die untere, und auch dieser Unterschied konte bei den in 5 Fuß und in 75 Fuß Höhe angebrachten Thermometern 2 Grad und selbst gegen das Ende der Dammer rung noch mehr betragen. — Dieses war der Gang der Phanomene an heitern stillen Tagen.

Wenn man hiemit meine vorhin mitgetheilten Beobachtungen vergleicht, so findet man sie fast in allen Umständen hiemit übereinstimmend. In der geringen Hohe von  $4\frac{1}{2}$  Fuß und 18 Fuß fand bei Sonnenausgang ein merklicher, fast auf  $\frac{1}{2}$  Grad gehender Unterschied der Wärme statt, um welchen die obere Lust wärmer als die untere war; dieser Unterschied nahm ab, ward = 0, und ging um 8 bis 9 Uhr ind Entgegengesezte über, und kurz nach Mittag war die obere Lust allemal um etwas kalter, als die untere, und dieser Unterschied ging zuweiz len beinahe auf  $\frac{1}{4}$  Grad. Bei dem Abnehmen der Wärme trat gegen 4 Uhr oder auch wolf später die Gleichheit der Temperatur ein und nach Sonnenuntergang war allemal die obere Lust um etwas, an heitern stillen Tagen aber zuweilen bis  $1\frac{1}{8}$  Gr. wärmer, als die untere, in einer 13 Fuß niedrigern Schichte.

Der einzige Umftand der hier mit Pictots Erfahrung nicht übereinzustimmen scheint, ift, daß Pictet um Mittag die obere Luft beinahe um eben so viel kalter in Bergleich,ung der untern fand, als sie nach Sonnenuntergang die untere an Warme übertraf, und daß hingegen

bei meinen Beobachtungen der leztere Unterschied reichlich doppelt so groß, als der erstere gefunden ward. Ich kann nicht entscheiden, ob dieses etwa von der Jahrszeit herrührt, in welcher ich meine Beobachtungen anstellte, ob namlich in heißen Sommertagen die stakker erhizte Erde den untern Luftschichten mehr Warme mittheilt, oder ob es hiebei auf Verschiedenheit des Bordens ankomt, da wahrscheinlich ein nackter Sandboden mehr Hiße annimt, als der mit Gras bewachsene Boden unsern Marschen. Ich din geneigt, die lezte Vermuthung vorzuziehen; denn wenn an sehr heißen Tagen der Unterschied der Warme beträchtlich größer wäre, so mußten dann die entsernten Gegenstände, (wie im folgenden Abschnitte näher erhellen wird,) beträchtzlich niedriger erscheinen, als es bei den Beobachtungen im Frühling der Fall war; aber dies ses anzunehmen, habe ich keinen Grund, wenigstens fand es bei den im Sommer 1804 anges stellten Beobachtungen, deren einige an sehr heißen Tagen angestellt wurden, nicht merklich statt.

22.

Weniger vollfommen als Pictets Beobachtungen, aber gleichwol in andrer Ruck sicht merkwürdig sind die Beobachtungen von James Sir, die er in den Philosophical Transactions Vol. 78. erzählt. Er bediente sich dabei einer besondern Art von Thermos meter oder Thermometrograph \*), welche die größte oder kleinste Wärme, die in Abwesenheit des Beobachters statt gesunden, angeben, und seine Beobachtungen sind daher in so sern uns vollkommen, als sie die Zeit der größten in verschiedenen Hohen statt sindenden Wärme: Differenz nicht angeben, und auch über das allmälige Wachsen oder Abnehmen dieser Differenz seine Ausschlüsse geben; dagegen aber haben sie den Vorzug, in Höhen, die um 220 Fuß verschieden waren, angestellt zu sein. Völlig, bis auf Kleinigkeiten genau scheinen die von den There mometern augegebenen Maxima und Minima der Wärme auch nicht zu sein, denn es kommen einzelne Irregularitäten vor, die wahrscheinlich in der Natur nicht statt fanden, z. B. daß an einem heitern October: Tage die Mittagswärme in der Höhe z Gr. Fahrenh. größer angegeben ist, als nahe an der Erde, oder ein andresmal in der Nacht die größte Kälte dicht an der Erde und in 3 Fuß Höhe völlig gleich, in 6 Fuß Höhe aber 3 Fahrenh. Grade geringer gewesen sein soll; indes verdienen sie dessen merachtet immer Ausmerksamseit.

Sir hatte anfangs zwei dieser Thermometer, eines in einem Garten 9 Fuß uber ber Erde, daß andre an dem Thurme der Hauptkirche in Canterburn 220 Fuß hoch aufgehangen,

<sup>\*)</sup> Man vergleiche über bieses Instrument Gilberts Annalen II. 287.

🚅 🛶 bis Juli 1785 bie größte Barme Rate flatt gefunden hatte. Der Unter: 1 30m pohen flatt fand, war im Juni am ...... Subrenh. Grade, alfo dugerft felten mehr als De Raten und ftillen Rachten war gewöhnlich Die Wars m 9 guß Sobe, und Diefer Unterschied berrug nicht ganz selten, wo die Luft mahrend der Racht and bei gewölfter Luft und regnigtem Wetter befonders wie fich mit der meinigen, nach welcher Abends wol ohne warmer fein follten, fehr gut vereinbaren. Marme zwar von der Erde an bis zu einer Hohe von 50 oder ... "negern Sohen aber wieder so abnehmen, bag fie in 220 Fuß Sr Erde betrug, benn ba es gewiß ift, bag in fehr großen Sos ..... it, fo muß ce während ber Racht eine gewiffe Sohe geben, wo .. Hand flatt findet, und dieses Maximum fonute bald hoher als 220 Fuß.

23.

Werschiedenheit der Warme in verschiedenen Hohen naher zu untersuchen, .... mehrere Thermometer auf. Die Beobachtungen, die er an diesen anstellte, .... Indfilcht der nachtlichen Kalte merkwürdig, weil sie in einer Jahrszeit anges was am Tage die Erde nicht so erwarmt wird, daß die Mittagswarme nahe an wiel größer als in der Hohe sein konnte. Von den Beebachtungen der größten wie die Allie will ich hier einige nittheilen, welche wenigstens einigermaßen das Gesez zeit wie die Warme in der Hohe zunimt. Es waren zu diesen Beobachtungen ansangs auf wie Warse drei Thermometer, eines dicht am Boden, eines 3 Fuß hoch, und eines 6 Fuß hab ausgestellt, und zugleich ward das im Garten auf 9 Fuß Hohe und das am Thurme auf wiesen Pohen ausgehangene beobachtet: alle diese Thermometer waren so eingerichtet, daß sie Winimum der während der Nacht statt sindenden Warme angaben, und die folgende erste Ladie einhalt die merkwürdigsten dieser Beobachtungen. — Nachher stellte er eine zweite Reihe von Beobachtungen an, wobei ein Thermometer am Boden, eines in 1 Zoll Hohe, das dritte 9 Zoll, das vierte 3 Fuß und das fünste 6 Fuß hoch stand, und von diesen will ich in der zweiten Tabelle einige mittheilen. Die Warme ist hier in Fahrenheitischen Graden ausgedrückt.

Beobachtungen ber größten nachtlichen Ralte.

| <b>E</b> .             |             | Thermo | meter : | Stånbe                            |                                | ļ.             |      |
|------------------------|-------------|--------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|------|
| Zeit der Beobachtungen | am<br>Boden |        |         | in 9 Fuß<br>Höhr<br>im<br>'Garren | in220F.<br>Höhe<br>am<br>Thurm | Witte,<br>rung | Wind |
| 1786. Nov. 12          | 23          | 25½    | 26      | 27                                | 31                             | Heiter.        | Ο.   |
| 13                     | 211         | 24     | 25      | 26                                | 30                             | Heiter.        | O.   |
| 27                     | 35          | 37     | 38      | 39                                | 44                             | Heiter.        | S.   |
| . 29                   | 371         | 387    | 38      | 38                                | 43                             | Regen.         | S.   |
| Dec. 27                | . 4         | 4      | 7       | 6 <u>r</u>                        | 21                             | Heiter.        | S    |
| 29                     | 25          | 26     | 28      | 27                                | 34_                            | Heiter.        | S.   |
| 1787. Jan. 2           | 25          | 27     | 29      | 281                               | 37                             | Heiter.        | 0.   |
| . 12                   | 21          | 23     | 26      | 24 <sup>1</sup>                   | 31                             | Heiter.        | О.   |
| 28                     | 13          | 14     | 17      | 16                                | 25                             | Heiter.        |      |
| Febr. 6                | 28          | 29     | 32      | 31                                | 36                             | Heiter.        | S.   |

Beobachtungen über bie größte nachtliche Ralte.

|                        |             | Thermo             | ometer: E          | Stånde.          | ı                |
|------------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Zeit ber Beobachtungen | am<br>Boben | in 1 Zoll<br>Löhre | in 9 Zoll<br>Löhr. | in 3 Fuß<br>Höhr | in 6 Fuß<br>Lohe |
| 1786. Dec. 31          | 28          | 271/2              | 29                 | 29               | 31               |
| 1787. Jan. 8           | 21          | 21                 | 22                 | 22               | 24               |
| 11                     | 271         | _                  | 27                 | 28               | 31               |
| 12                     | 21          | 21                 | -23                | 23 1             | 26               |
| 13                     | 34.         | 301                | 32                 | 341              | 37               |
| . 14                   | 23          | 221                | 24                 | 25               | 28               |
| gebr. 6                | 28          | 271                | ,29½               | 29               | 32               |
| 23                     | 19          | 181                | 20                 | 21               | 23               |

Diese Beobachtungen, obgleich sie von auffallenben Irregularitäten nicht frei sind, zeigen doch meistens, daß die Warme nur nahe an der Erde mit der Hohe schnell zunimt, und daß in größern Hohen diese Zunahme bei gleicher Aenderung des Standpuncts immer weniger merklich wird. Six stellte ahnliche Beobachtungen zu gleicher Zeit auf einem Hügel an, und fand auch da dicht an der Erde die nächtliche Kälte größer als in 6 Juß Hahe, und der

Deschangen und Six bemerkt es auch ausbrücklich, ... vor Aroft die Luft viele gefrorne Danste absezt. Und Deschungen, die er auf den Alpen in der Region des Dauffure bemerkte namlich bei seinem langen Aufswert 1788,) daß immer die Oberstäche des Schuees gleich wenn die Luft in einiger Hohe noch eine Temperatur Kulppunet der achzigtheiligen Scale hatte; dieses veranlaßte

Derfchiebenen Entsernungen von der Obers derichte diese Derfläche, das zweite war i Linie, das dritte und hier stand am 12 Jul. um 10 luhr Abends, das erste auf o, das dritte auf + 1, 8 Grad, und ein viertes an einer ans doch hängendes zeigte eben die Wärme, wie das in 20 Zoll Idhe. Beit mit einer 2 bis 3 Linien dicken Eiskruste bedeckt, unten aber anveratur = 0. Sauffure glaubt, daß diese Kälte nahe au der von der Verdünstung herrühre, bemerkt aber auch, daß heitere Witsmitzusten sei.

•

Achtungen erklaren vielleicht, wenn man sie nun mit denen über die Restanden, eine Erfahrung, die man langst als ein ganzlich einziges Beispiel der Restanden, (und die Natur der Sache läßt es auch schon vermuthen,) daß die Restart ist, oder die Gegenstände sehr erhoben scheinen, wenn die obere Luft wars und ist; sindet nun dieser Unterschied der Temperatur bei uns in heitern Winstelluh statt; ist er ferner auf den Gletzschen so sehr erhoblich, so ist wahrschein; und in der langen Nacht der Polarländer sehr beträchtlich sein mag, und daß giande die starke Nefraction zuzuschreiben war, welche die Hollander am 24 und 1907 auf Mova Zembla beobachteten \*\*), da sie die Sonne mehrere Tage früher inhen, als es nach der Breite von Nova Zembla hätte geschehen sollen.

... Januard des Physik. I. 20. 3.443. \*\*) Kramp analyse des refractions. p. 129.

•

## Zweiter Abschnitt.

Resultate aus ben Becbachtungen über die Variationen ber icheinbaren Sohe entfernter Gegenstande.

### I. Beantwortung ber Frage:

Bie die fcelnbare Sobe irdifcher Gegenstande fic andert, wenn die Temperatur ber bobern und niedrigern Luftfcichten ungleich ift.

## 25.

Wenn man die Beobachtungen, welche diesen Gegenstand betreffen, auch nur stücktig aus sieht, so fällt doch das allgemeine Gesch, zu welchem sie sühren, sehr bald in die Augen, namlich das Geseh, daß die scheinbare Hohe entfernter Objecte um desto grißer ist, jewars mer die obere Luft in Vergleichung der untern ist. Es bedarf auch nicht vieler Ucberlegung, um den Grund hievon einzuschen. Da der Lichtstral nur deswegen von der graden Linie abs weicht, weil er auf seinem Wege Luftschichten von ungleicher Dichtigkeit antrist, so ist offens bar, daß die Krümnung desselben desso mehr betragen muß, je greßer diese Verschiedenheit der Dichtigkeiten ist; aber es ist bekannt, daß die wärmere Luft classischer, solglich bei gleit chem Drucke dünner ist, als die kältere, und es muß daher die Dichtigkeit der Luft in der Hohe schneller abnehmen, wenn die obere Luft die untere an Wärme übertrist, als wenn die Tents peratur der Luft überall gleich, oder in der Hohe wol gar merklich geringer, als unten ist; — in jenem Falle also wird auch die Refraction am größesten sein.

Aber obgleich im Allgemeinen diese Regel sich in der mitgetheilten Reihe von Beobe achtungen deutlich genug amsdrückt, so sehlt es doch im Einzelnen nicht an kleinern und größern Abweichungen, über welche man noch nahere Aufschlüsse wünschen tonte. Es läßt sich zwar wol einsehen, daß bei den sehr kleinen Differenzen der Temperatur, worauf es hier ankont, Fehler, die in Bergleichung des Ganzen ichon erheblich sind, nicht vermieden werden konnen,

Beobachtungen hatte, bestimmen, ob die irreguldren Aenderungen der Temperatur oben eben so wie nahe an der Erde statt sinden, und welchen Sinfluß sie auf die Bestimmung der Differenz der gleichzeitigen Temperatur in verschiednen Johen haben. — Bei solchen Beobachtungen, welche zugleich zeigten, ob das Gesetz der Warme: Differenzen immer dasselbe ist, oder ob zus weilen bis zu gewissen Hohen eine bestinnte Differenz der Warme statt sinden kann, ohne daß diese in größern Hohen jedesmal in einerlei Verhältniß, zu wachsen brauchte, wurde man wahrscheinlich von den meisten Aenderungen der Refraction den Grund angeben konnen; indes wurden auch dann doch diesenigen Fälle unerklart bleiben, wo Gegenstände, die an Hohe ohne gefähr gleich sind, aber nach verschiedenen Richtungen liegen, ihre scheinbare Hohe ungleichz string andern: eine Erscheinung, welche ohne Zweisel davon herrührt, daß die Temperatur über der ganzen Sene in gleichen Hohen nicht vollsommen gleich ist, und zuweilen an einzelnen Stellen Aenderungen leidet, von denen an andern Stellen nichts zu bemerken ist. — Ich kehre nun zu dem von mir angestellten Beobachtungen zurück, die freilich von dem Ideale der Wollskommenheit, welches sich hier ausstellen ließe, noch ziemlich weit entsernt sind.

27.

In der folgenden Tabelle find die Beobachtungen, ober vielmehr die Mitteliahlen aus mehrern Beobachtungen nach den Differenzen der Temperatur geordnet. Den Aufang machen Diejenigen, wo die obere Luft in Vergleichung der untern am taltesten war, und wo folglich Die Gegenstände am niedrigsten erscheinen mußten. Es find aber in dieser Sabelle nicht die einzelnen Beobachtungen aufgeführt, sondern wemt bei mehreren bald nach einander angestelle ten Beobachtungen die Differeng ber Temperatur fich nicht merflich und regular anderte, und Die scheinbare Sohe ziemlich unverandert blieb, so find diese zusammen genommen und aus den verschiedenen Differemen der Temperatur, so wie aus den verschiedenen scheinbaren Soben Die Mittel genommen. Bei erstern ist aber, wenn die Mitteljahl einen andern Bruch als Achtel und Sechszehntel gab, dieser Bruch immer mit bem ihm am nachsten kommenden in Sechse zehntheilen darstellbaren verwechselt; und bei leztern find die Theile von Secunden weggelaf: In den Fallen, wo die Angaben der Warme: Unterschiede bei mehrern nach einander folgenden, jufammen genommenen Beobachtungen erheblich verschieden waren, fteben in einer Parenthese das Marimum und Minimum unter ber Mitteljahl; und ebenfo flehen unter ben Mittelzahlen der scheinbaren Sohen die Maxima und Minima, in den Källen, wo die einzel nen Beobachtungen aus denen das Mittel genommen ift, um mehr als 10 Gec. von einander abweichen.

der Ehermometer einer mittlern Hohe ein ohen : Unterschied die Differ in meinen Beobachtungen nur Bergleichung der ganzen Differ bei den meinigen. Aber dennoch ablaffen muß, fo überaus vortheile in diesem Falle wird auf ein etwas in diesem Falle wird auf ein etwas int der untern Luft während des herabstatt rathsam ein sehr träges Thermometer den, zuweilen schnell ersolgenden Aenderung inchen wurde, um den gehörigen Stand zu

bermeiden könte, so blieben boch noch andre und Genauigkeit des Beobachters abhängen. Aenderungen unterworfen, welche es sehr schwer in verschiedenen Höhen zu bestimmen. Bei dem war ans der Größe der Variationen und indem man die die mittlere Temperatur noch wol ziemlich genau bermometers läßt sich nicht so ost beobachten, und es den einzelnen Beobachtungen ein Mittel herleitet, welt web ist. Diese Unannehmlichteit sindet besonders alst und hellem Sonnenschein ein frischer Wind weht, und et nicht zu niedrigem Stande abwechselnd von Wolken ber bei nicht zu niedrigem Stande abwechselnd von Wolken ber bei fichen Beispiele genug von solchen schwechselnd von Bolken Beiten bei bis die scheinbare Höhe der Gegenstände zu solchen Zeiten und sie schwechselnd gen glichen Zeiten und sie schwechselnd gen glichen Zeiten

m betrachtlicher Sohe aufgehangenen There woenen Sohen haben mußte,) beobachtet

baß man bei der Schätzung des Thermometer: Standes sich gar leicht, um & Grad iere u. s. w. — aber ganz allein liegt hierin der Grund der Abweichungen auch nicht, si muß zuweilen drtliche Verschiedenheiten geben, vermöge welcher manchmal ein (mehr als der andre erhoben erscheint und wahrscheinlich ist auch das Geses, nach Warme in der Hohe zu: oder abnimt, nicht immer dasselbe; — ein Umstand, tigseit von selbst einleuchtet, dessen genaue Untersuchung aber nicht geringe Sch

26.

Die Fehler, welche bei ben Beobachtungen begangen werben, li nicht gang genauen Bestimmung ber scheinbaren Sohe ber Gegenstände, ef gen Angabe ber Temperatur. Ueber Die erstern brauche ich hier eben nich reben, ba fie gewiß immer in Bergleichung berjenigen, welche in ber ter: Stande begangen werden tonnen, fehr flein find. Die Anficht be mittheilen werde, zeigt, daß wenn die Differenz ber Temperaturen Sohe, fich nur um & Grad andert, die scheinbare Sohe ber beot eine Menderung von 10 Sec. bis 20 Sec. litt, Die scheinbaren SM genftande irgend beutlich ju feben maren, und nicht eine bei fich auseln gitterte, wenigstens bis auf 5 ober 6 Gec. genau; alfo gangenen Fehler hier feinen großen Ginfing auf Die Refultate niger, wenn nian bas Mittel aus mehrern Beobachtung Die Irthumer, Die bei Bestimmung des Thermometers Thermometergrades find fo flein, daß es fast unvermi Thermometerhohe nicht zuweilen um einen folchen Theil daß bei beiden zusammengehörigen Beobachtungen I vorfallen, fo tann die angegebene Differenz um liche Berschiedenheit ber Thermometer: Stande, ju verschiedenen Zeiten beobachtete Differen bod wirklich um & Br. verschieden waren. ten zu beforgen hat, und vor dem man fich tern nach einander folgenden Beobachtung machsend oder abnehmend gefunden hat: Arenge Uebereinstimmung ber Beobachtunge

|                                                | .•                                        |              |                    |                                               |                   |              | . •                | •                 |          |              |   |     | • |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------|--------------|---|-----|---|--|
| -                                              |                                           |              |                    |                                               |                   |              | . •                | ,                 |          |              |   |     |   |  |
| •                                              |                                           | ,            |                    | 45 =                                          | inisis.           |              |                    |                   |          |              |   | • . |   |  |
| , Zeit der 1<br>Berbachtung.<br>1805.          | Differens<br>der Barme<br>in 4\feet F. u. | ł            | P .1               | er dem                                        | fceinbaren        | Portson      |                    | Main448.<br>Lohe. | nahe     | 1.           |   |     |   |  |
| Mars 20. 6h 37°                                | 18 g. Hohe                                | 8.           | VI.                | 3'.                                           | IX.               | 1 6%         | 11.                | 1 1               | Erde     | <del> </del> |   |     |   |  |
| bis 6. 39. M.<br>Mārj 19. 5. 38.               | +25                                       | 8.           | 2.                 | 2.                                            | 59•               | 5.           | 35•                | 4                 |          | -            |   |     |   |  |
| 614 6. 15 X.                                   |                                           |              | <del></del>        |                                               |                   | (5. 29       | bis 5. 40.         |                   |          | _            |   |     |   |  |
| Már <sub>h</sub> 30. 6. 9.<br>hiệ 6, 30. A.    | +18                                       | 8.           | 3•                 | 2.                                            | 47•<br>·          | 5•           | 40.                | 2                 | 2        | h            |   | •   |   |  |
| Mirz 21. 5. 59.<br>his 6. 13. W.               | +3                                        | 8.           | 7•                 | 3.                                            | 14.               | 5.           | 49•                | 1‡                | vermth   |              |   |     |   |  |
| Márj 24. 5. 28.<br>bis 5. 37. A.               | +3                                        | 8.           | 18.                | 3.                                            | 24.<br>6is 3. 32. | 6.           | 9.<br>bls 6, 17.   | 21                |          | -            |   |     |   |  |
| Márz 19. 6. 20.                                | +3                                        | 8.           | 30.                | 3.                                            | 26.               | 6.           | .01                | 33                | <u> </u> | 1            |   | •   |   |  |
| bts 6. 25. M.<br>April 1. 6. 25.               | +3                                        | 8.           | 23.                | 3.                                            | 39.               | 6.           | bis 6. 16.)        | 11                |          | -            |   |     |   |  |
| bis 6. 45. A. April 7. 6. 14.                  | +3                                        | 8.           | 20,                | 3.                                            | 26.               | 6.           | 21.                | 5                 | 43       | _            |   |     |   |  |
| \$i\$ 6. 20. A.<br>Már <sub>3</sub> 20. 6. 18. | +3                                        |              | 26.                | 3.                                            | 37-               | 6.           | 27.                | 14                | 0        | -            | • |     |   |  |
| bis 6. 35. M.                                  | <u> </u>                                  |              |                    | <u>  `                                   </u> |                   |              | bis 6. 31.)        | 2                 |          | _            | - |     |   |  |
| Már; 24. 5. 45.<br>bes 5. 53. A.               | +178                                      | 8.           | . 30 <b>.</b>      | 3.                                            | 49.               | .            | 35• .              | 112               | 13       | _            |   | •   |   |  |
| April 7. 6. 27.<br>bis 7. 3. A.                | +3                                        | 8.<br>(8. 23 | 31.<br>bis 8.36.)  | 3.<br>(3. 34                                  | 42.<br>bis 3. 48. | 6.<br>(6. 31 | 41.<br>bis 6. 49.) | 4                 |          |              |   | •   |   |  |
| Márz 20. 5. 44.<br>bis 5. 53. A.               | +3                                        | . 9.         | 10.                | 4.                                            | 37.<br>615 4. 42. | 7.           | 42.                | 31                |          | -            |   |     |   |  |
| Már <sub>d</sub> 24. 6. 2.<br>bis 6. 9. A.     | +118                                      | 8.           | 47.<br>bis 8. 52.) | 4.                                            | 3.                | 6.           | 55.                | 03                | -        | 1            |   |     |   |  |
| Márz 20. 6. 5.                                 | +3                                        | 9.           | 21.                | 4.                                            | 44.               | 8.           | o.<br>bis 8. 6.    | 3                 | <u> </u> | -            |   | •   | • |  |
| bis 6. 11. A.<br>Mdrz 20. 6. 15. A.            | +-7                                       | 9.           | 29.                | 4.                                            | 56.               | 8.           | 24.                | 3                 |          | -            |   |     |   |  |
| Márz 20, 6. 17.<br>bis 6. 20. A.               | +1.                                       | 9.           | 40.                | 5+                                            | 12.               | 8.<br>(8- 37 | 45.<br>bis 8. 52.  | 23/4              |          | T            |   |     |   |  |
| April 10. 6, 48.<br>bis 6, 50. A.              | +11                                       | 9.           | 47.                | 5-                                            | 24.               | 8.           | 41.                | 44                |          |              |   | ,   |   |  |
| April 10. 6. 53.<br>bis 7. 1. 21.              | +1#                                       | 10.          | 9.                 | 5.                                            | 52.               | 9.           | 2~                 | 4                 | 3 8      | ī            |   |     |   |  |
| Mári 20. 6. 25.                                | +13                                       | 9.           | 55.                | 5.                                            | 28.               | 9.           | . 9•               | 28                | <u> </u> | i            |   |     |   |  |
| bis 6, 30, 21.                                 | 4                                         | Ĺ            |                    | ı                                             |                   | ţ            |                    | <b>.</b>          |          |              |   |     |   |  |
| -                                              |                                           |              | •                  |                                               |                   |              |                    |                   |          |              |   |     | • |  |
|                                                |                                           |              | -                  |                                               |                   |              |                    |                   |          |              |   |     |   |  |
|                                                |                                           |              | •                  |                                               |                   |              | ,                  |                   |          |              | • |     |   |  |
| •                                              |                                           |              | -                  |                                               | ,                 | -            |                    |                   | Ť        |              |   |     |   |  |
| •                                              |                                           | •            |                    |                                               |                   |              |                    |                   |          |              |   |     |   |  |

| Zeit der<br>Beobachtung.<br>1805. | Differeng<br>der Warme<br>in 4% g. u. | · · ·                        | Horizo | nte.  | in443. | nahe |     |      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------|-------|--------|------|-----|------|
| •                                 | 18 F. Hohe                            | . VL                         |        | IX.   | 1      | XI.  |     | Erde |
| April 10. 7h 1' A.                | +13                                   | 10'. 14".                    | 54.    | 57"•  | 9'.    | 34". | 3 1 | 2 X  |
| April 10. 7. 5. bis 7. 20. A.     | +15                                   | 10. 25.<br>(10.19 bis 10.31) | 6,     | 10, / | 9.     | 34-  | 3   | 2    |
| April 10. 7. 5.<br>bis 7. 12. A.  | +15                                   | 1c. 31.                      | 6,     | 15.   | 9.     | 40.  | 3   | 2    |

# Anmertungen ju einzelnen Beobachtungen ber vorigen Sabelle.

- a) Bei ben brei mit a bezeichneten Beobachtungen war die Temperatur so dußerst verander: lich, bag man keine brauchbare Resultate erwarten kann.
- b) Auch bei dieser Beobachtung ist die mittlere Temperatur in 4½ Fuß Hohe etwas unges wiß: die drei Angaben 7½, 7½, 7½ geben 7½, und diese habe ich als Mittel anges nommen.
- c) C) Diese Beobachtungen konnen zum Beweise dienen, wie ungleich die Höhen Acnder rung verschiedener Gegenstände manchmal ist: da der Gegenstand XI das eine mal fast 30 "hoher erschien, als er in Vergleichung mit der andern Beobachtung und der auf 1X gerichteten hatte erscheinen sollen.
- d) Auch hier ift die Differenz der Temperatur etwas ungewiß.
- 0) Die Differenz der Temperatur ist hier = 0 anzunehmen, weil die Angabe, daß die Warme so wol in der Hohe als nahe an der Erde größer als in  $4\frac{1}{2}$  F. Hohe sein sollte, gewiß unv richtig ist.
- f) Die scheinbare Sohe von XI schien noch zwunehmen, wahrend VI und IX schon niedris ger erschienen, und auch die Differenz der Temperatur abnahm.
- g) Die hier angegebene Differenz der Temperatur ist vermuthlich etwas zu klein, da das obere Thermometer wegen des Windes wahrscheinlich schon im Herablassen seinen Stand anderte.
- h) Die Beobachtung von IX gehört eigentlich zu ber Differenz + 1, da die Beobachtung dieses Gegenstandes bei dem größern Unterschiede der Temperatur nicht wiederholt ward.

|                                 | Höhen üb                     | er dem | scheinbaren        | - •    |                    | Win<br>1114 IF.<br>Lohe.      | nahe<br>an v.    |   |
|---------------------------------|------------------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|-------------------------------|------------------|---|
|                                 |                              | 3'.    | IX.                | 6.     | XL.                | 15                            | Erde             |   |
|                                 |                              |        |                    | 5.     | 35•                | 41                            | -                | - |
|                                 |                              |        | - 4                | (5. 29 | bis 5.'40.)        |                               | _                |   |
|                                 |                              |        | N T                | 5.     | 40.                | 2                             | 2                | h |
|                                 |                              |        | 14.                | 5.     | 49.                | 14                            | vernith<br>lic o |   |
|                                 |                              | 3.     | 24.<br>6iš 3. 32.) | 6.     | 9.<br>bis 6. 17.)  | 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |                  |   |
|                                 | 20.<br>5 bis 8. 27.)         | 3.     | 26.                | 6.     | 10.<br>bis 6. 16.) | 34                            | 1/17             |   |
|                                 | 8. 23.                       | 3.     | 39-                | 6.     | 20.                | 11                            | 12 (             | - |
| 8                               | 8. 20.                       | 3.     | 26.                | 6.     | 21.                | 5                             | 41               | - |
| m. +4                           | 8. 26.                       | 3.     | 37•                | 6.     | 27.<br>bis 6. 31.) | 14                            | 0                | - |
| 45. +176<br>53. 21.             | 8. 30.                       | 3.     | 49-                | 6.     | 35.                | II.                           | 11               | _ |
| . 6. 27. +½                     | 8. 31.<br>(8. 23 bis 8. 36.) | 3.     | 42.<br>bis 3. 48.) | 6.     | 41.<br>bis 6. 49.) | 4                             | -                | - |
| 20. 5. 44.<br>516 5. 53. 21.    | 9. 10.                       | 4.     | 37.<br>bis 4. 42.) | 7.     | 42.                | 3 ½                           |                  | - |
| 24. 6. 2. +15<br>bis 6. 9. 21.  | 8. 47.<br>(8. 41 bis 8. 52.) | 4.     | 3.                 | 6,     | 55•                | 03                            | 7                | - |
| 20. 6. 5.<br>his 6. 11. X.      | 9. 21.                       | 4.     | 44.                | 8.     | o.<br>bis 8. 6.)   | 3                             |                  |   |
| 20. 6. 15. 21. +7               | 9. 29.                       | 4.     | 56.                | 8.     | 24.                | 3                             | -                | - |
| 0. 6. 17.<br>ie 6. 20. 21.      | 9. 40.                       | 5.     | 12.                | 8.     | 45.<br>bis 8. 52.) | 23/4                          |                  |   |
| 10. 6. 48. +13<br>015 6. 50. X. | 9. 47.                       | 5-     | 24.                | 8.     | 41.                | 44                            |                  | - |
| 10. 6. 53. +15<br>610 7. 1. 21. | 10. 9.                       | 5+     | 52.                | 9.     | 2,                 | 4                             | 3 1              | i |
| 10. 5. 25. 十項                   | 9- 55-                       | 5.     | 28.                | 9.     | . 9.               | 23                            | -                | i |

und man übersieht bentlich baß die Beobachtungen der Voraussehung, daß ay eine grate Eis wie set, nicht entsprechen.\*) Die Eurve, melche die Beobachtungen am besten darstellt, hat ohngefahr in der Gegend, welche mit der Warme: Differenz =  $+\frac{3}{6}$  zusammengehort einen Wendungs: Punct; und hier andern sich daher die scheinbaren Hohen am schnellsten. —

Wenn man auf diese Weise eine regulare Linie, die sich möglichst nahe an die Beobs achtungen anschließt, sucht; so kann man die Ordinaten berselben, als die eigentlichen Werthe der durch die Beobachtungen angegebenen scheinbaren Sohen für bestimte Warmes Offferenzen ansehen. — Ich habe diese so genan als möglich zu bestimmen gesucht, und will die Zahlen, welche sich am nächsten an die Beobachtungen halten, in der solgenden Tabelle mittheilen, als

Mittlere fceinbare Soben, welche ju Bolge ber Beobachtungen mit bestimten Differengen ber Barme jufammen gehoren.

| Differengen<br>ber Barme | VI.     | Scheinbare Höhen | XI.           |
|--------------------------|---------|------------------|---------------|
| bet abatine              | <u></u> | ·                |               |
|                          | 6% 52". | r'. 8".          | 3'. 45".      |
| <u>I</u>                 | 7. 2.   | I. 24.           | <u>4.</u> I.  |
| -1                       | 7. 13.  | 7. 40.           | 4. 18.        |
|                          | 7. 23.  | 1. 57.           | 4. 35.        |
|                          | 7. 34.  | 2. 15.           | · 4· 53·      |
| 0.                       | 7. 45.  | 2. 33.           | 5. 12.        |
| +1                       | 7. 57.  | 2. 52.           | 5. 33.        |
| +4                       | 8. 8.   | 3. I2.           | 5. 56.        |
| +3                       | 8. 21.  | 3. 33.           | 6. 20.        |
| 十五                       | 8. 36.  | 3. 54.           | 6. 45.        |
| +3                       | 8. 52.  | 4. I4.           | 7. 10.        |
| +3                       | 9. 7.   | 4. 33.           | 7. 34.        |
| +1                       | 9. 22.  | 4. 51.           | <b>7.</b> 58. |
| +1                       | 9. 36.  | 5. 8.            | 8. 21.        |
| +18                      | 9• 49•  | 5. 24.           | 8. 43.        |
| +14                      | 10. I.  | 5. 39.           | 9. 3.         |
| +13                      | 10. 12. | 5. 53.           | 9. 22.        |
| 十ほ                       | 10. 23. | 6. 7.            | 9. 40.        |

<sup>\*)</sup> Da bie Beobachtungen unter fich nicht genau übereinstimmen, fo fallen auch die Puncte y bald voberhalb bald unterhalb diefer Eurve, aber winn mai, die Eu ve so viel möglich so zieht, daß fie gleich nahe zwischen den an beiben Seiten liegenden y hinlauft, so finde, man diezenige, well che am nachsten mit den Beobachtungen übereinstimt.

Diefe Reihen werben wenigstens ber Wahrheit nahe tommen, obgleich bie irregularen Ungleichheiten ber Beobachtungen nicht erlauben für vollige Nichtigkeit zu burgen.

Der Grund dieser ungleichsormigen Zunahme der scheinbaren Hohe scheint mir in solgendem zu liegen. Wenn die Luft in 20 Fuß Hohe wenig, z. B. Z. Gr. warmer als in 5 Fuß Hohe ist, so ist vielleicht diese Zunahme der Warme bis zu 40 oder 60 Fuß Hohe ziemlich nahe gleichsormig, also etwa in 40 Fuß Hohe die Differenz =  $+\frac{1}{2}$ ; kühlt aber die Erde nun schnell ab, während in 20 und 40 Fuß Hohe die Temperatur beinahe ungeändert bleibt, so wird die Differenz von 5 bis 20 Fuß start wachsen, von 20 bis 40 Fuß aber sast so bleiben, wie vorhin. Im lezten Falle also wird der Lichtstral nur in dem lezten Theile seines Weges sehr start gebrochen, und in dem erstern Theile desselben nicht viel mehr als bei kleinen Warme: Differenzen; die Zunahme der scheinbaren Hohe wird also weniger betragen, als Sie nach Berhaltniß der Warme: Differenzen sollte.

29.

Aus den Beobachtungen erhellt auch, daß es keinen merklichen Unterschied macht, ob die Warme groß oder klein ist, wenn nur die Differenz in bestimten Hohen einerlei ist; und daß es auch für die se Beobachtungen, wo der Lichtstral sich der Erde nirgends auf mehr als -4 Fuß naherte, ziemlich gleichgültig ist, ob die Warme dicht an der Erde sehr groß war, aber lezteres hat einen bedeutenden Einfluß auf die Spiegelung oder auf die Richtung derjenigen Lichtstralen, welche sich der Erde sehr nahern: — doch davon an einem andern Orte.

30.

Endlich ließe sich nun noch die Frage auswerfen, ob man nicht mit Hulfe dieser Beobe achtungen die wahre Hohe bestimmen konte, unter welchen die Gegenstände erscheinen sollten, wenn der Lichtstral ungebrochen ins Auge kame. Ich glaube, daß solgende Betrachtungen zu einer ziemlich sichern Beantwortung dieser Frage sühren. — Man nimt gewöhnlich an, daß bei einer überall gleichen Teinperatur das Barometer ohngesähr von 28 Zoll auf 27 Zoll zz Lin. sält, wenn man 78 pariser Fuß steigt: in 78 Fuß Hohe hat also die Dichtigkeit der Luft um z z abgenommen, wenn die Temperatur überall gleich ist. Nimt aber die Wärme in der Hohe ab, so beträgt diese Abnahme der Dichtigkeit weniger und wenn der Unterschied der Wärme groß genug ist, so kann sie wol gänzlich verschwinden. Vermöge des Angesührten würde, da bei den Sevbachtungen die Thermometer um 12 z Tuß paris.

Maaß \*) von einander entsernt waren, sur eine gleichsternige Temperatur die Dichtigkeit ber Luft bei dem obern  $=\frac{2}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}\frac{9}{5}$  sein, wenn sie bei dem untern = 1 ist; aber die specifische Elastit tat der Luft wachst ohngesahr um  $\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{3}{4}$ , wenn die Warme um  $\frac{1}{16}$  Gr. der Achzigtheiligen Scale zunimt; also läßt sich, mit einer sur den gegenwartigen Zweck hinlanglichen Genauigs keit annehmen, daß die untere Luft bis zu einer ziemlich ansehnlichen Sohe eine überall gleiche Dichtigkeit hatte, wenn in meinen Beobachtungen die Warme: Differenz  $=-\frac{1}{15}$  war. Man wird also eben nicht viel irren können, wenn man die bei dieser Watme: Differenz status findenden scheinbaren Höhen als die wahren annimt: ich sese daher

der Gegenstände IV. IX. XI. scheinbare Hohe = 7' 35" 2' 17" 4' 57"

woraus sich die Hohe dieser Gegenstände über der Erde leicht berechnen läßt: — und hiernach ift die wahre Hohe dieser und der übrigen Gegenstände oben (§. 14.) wirklich berechnet.

Die Frage, wie man es anzufangen habe, um aus gemefinen Sohen Winkeln Die mahre Sohe eines nicht allzu hohen Begenstandes zu bestimmen, beantwortet fich nun hieraus von felbst; wenn man namlich die Unterschiede ber Barme- ju beobachten Gelegenheit hat. hat man biefes nicht, so mogte fich als wenigstens ziemlich gute Regel bie Zeit um 4 Uhr Machmittags wol am besten als folde bestimmen laffen, wo man vor erheblichen Kehlern in ber Ungabe ber icheinbaren Sobie einigermaßen gesichert ift. Diese Regel findet indeß nur Anwendung bei Gegenstanden, Die nur hochstens 100 Jug hoch find, und mit Sicherheit mogte ich sie kaum bei Gegenstanden, die über 40 Fuß hoch sind, empfehlen. — Wolfte man die Bobe eines Berges trigonometrifch bestimmen, fo mußte man immer ichon auf Die Regeln Muchicht nehmen, welche die Lehren von der aftronomischen Refraction angeben, aber da in Diesen hohern Luftschichten Die Refraction mahrscheinlich weniger veranderlich ift, so mogte Die Beit, Da Die Irregularitaten in Der untern Luft wegfallen, Doch auch Da Die bequemfte fein's zu jeder andern Zeit mußte man die gewöhnlichen Regeln für die Refraction um emas corrigio ren, um auf die ungleiche Warme in den untern Schichten Ruckficht ju nehmen. - Um met ften aber muß man fich huten, folche Sohenmesfungen an Gegenständen anzustellen, wo der Richtstral in der Mahe eines Bergrückens oder Abhanges hinlauft, denn da jeder Gegenstand mit einer bald mehr bald minder erwärmten Luftschicht umgeben ift, so mogte es, wenn die ungleich ermarmten Schichten nicht horizontal find, fehr schwierig sein über die Refraction

<sup>\*)</sup> Ramlich 13% Oldenburg. Buß, Die ich vorbin nicht nothig fand auf parifer ju reduciten.

etwas Genaues zu bestimmen; indes wurde es auch in diesem Falle am besten sein, diejenige Beit zur Bedbachtung zu mahlen, wo die Warme: Differenz in der Nahe der Erde ohngesahr = 0 ift.

II. Bergleichung ber Aenderungen welche bie foinbare Bobe folder Gegenstands leibet, bie gleich welt entfernt, aber ungleich bod find.

Befaftate ber Beobachtungen, welche auf Die 15700 Jus entfernten Gegenftande VI, VII, VIII, IX gerichtet waren.

31.

Ich gehe sogleich zu einer tabellarischen geordneten Uebersicht ber Beobachtungen vom Jahre 1804 fort. Diese Beobachtungen sind hier nach der Folge der wachsenden scheinbaren Hohnen geordnet, und es sind auch hier, wo die einzelnen Beobachtungen nicht genau genng schienen, mehrere zusammen genommen und das Mittel hergesezt. Bei einigen wenigen Beobachtungen, namlich bei denen, wo die scheinbare Hohe überaus schnell und in jeder Menute merklich zunahm, ist die scheinbare Hohe der übrigen Gegenstände so corrigirt, daß die Beobachtungen als gleichzeitig mit der auf VII gerichteten, können angesehn werden. Diese Correction, die nur am 14 und 25 Jun. Abends vorkomt, beträgt nur 3 bis 4 Sec. und ber ruht auf der Voraussehunge, daß die scheinbare Hohe während der Zwischenzeit zwischen den zwei nachsten Beobachtungen gleichsormig zunahm; da diese Voraussehung um die Zeit des Maximum der Hohe nicht gültig ist, so sind die größten Hohen, in welchen die Gegenstände sich zeigten, unverändert aus den Beobachtungen hergesezt. Die corrigirten Beobachtungen sind mit (\*) bezeichnet.

\*\* 52 \*\*\*\*

# Beobachtungen:

vom. Jahre 1804..

| Zeit ber Be  | obachtung.      | •   | VI.               |     | VII.              | [cheinbare   | en Horizo<br>VIII. | nte.         | IX                 |
|--------------|-----------------|-----|-------------------|-----|-------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Jan. 13. 8h. | 2'.             | 7'. | 7".               | 7'. | 56***             | 2'.          | 6".                | 1'.          | 16".               |
| Jun. 25. 2.  | 50.             | 6.  | 59:               | 8-  | 7.                | 2.           | ·1.                |              | 711,               |
| Jun11. 11.   | 28.             | 7-  | 13.               | 8.  | 6.                | 2            | 14.                |              |                    |
| Jun. 13. 7.  | 53-             | 7.  | 12.               | 8.  | 6.                | 2.           | 20.                | 1            | 19.                |
| Jun. 3. 8.   | o bis 8. 10.    | 7-  | 13.               | 8.  | 8-                | 2,           | 27.                |              | 23.                |
| Jan. 4. 1.   | 55.             | 7.  | 21.               | 8.  | 9.                | 2.<br>(1. 57 | 5.<br>bis 2. 12.   | I.           | 15.                |
| Jun. 7. 8.   | 2. bis 8. 14.   | 7.  | 16.               | 8.  | 11.               | 2.           | 26.                |              | <del>-</del>       |
| Jun. 16. 11. | 32.             | +   |                   | 8.  | 11.               |              |                    | 1.           | 25.                |
| Sun. 4. 8.   | 48 bis 9. 1.    | 7.  | 16.               | -8- | 13.               | 2.           | 21.                |              |                    |
| Ann. 4. 8.   | 30,             | 7.  | - 26.             | 8   | 18.               | 2.           | 29.                | - T          | *1                 |
| Jun. 12. 4.  | .53-            |     |                   | 8.  | 19.               |              |                    | ī.           | 42.                |
| Jua. 15. 8.  | 2 bis 8. 9      | 7.  | 26.               | 8-  | 19.               | 2,           | 34.                | I.<br>(1. 32 | 41.<br>bis 1. 46.  |
| Jun. 4. 5    | 35              |     |                   | 8.  | 23.               |              |                    | 2.           | 3.                 |
| Jun. 6 8     | 3 bis 8 23      | 7-  | 27.               | 8.  | 24.               | 2.           | 48.                |              |                    |
| Jun. 6 2     | 2               | 7.  | 23.               | 8   | 24.               | 2.           | 43.                | 1            |                    |
| Sim. 5       | 4.              | 7.  | 22.               | 8.  | 24.               |              |                    | . 11         | 51.                |
| Mai 26: 8.   | , 0,            | 7.  | 30.               |     |                   | 2.           | 44.                |              |                    |
| 2pm. 12 7.   | . 51.           | 7.  | 33.               | 8.  | 29.               | . 2.         | 47.                |              |                    |
| Sun. 13 5    | 33-             |     |                   | 8.  | 29.               |              | -                  | 2:           | 5                  |
| Sun. 6. 8.   | · •             | 7-  | 33.               | 8.  | 30.               | 2.<br>(2.45  | 5 t.<br>bis 2. 57. |              |                    |
| Jun. 9. 2.   | . 36.           | 7.  | 29.               | 8.  | 30.               | 2.           | 40.                |              |                    |
| Sun. 4: 7.   | . 35. bis 8. 3. | 7.  | 30:<br>bis 7. 34. | 8.  | 31.<br>bis 8. 35. | 2.           | 42.                |              |                    |
| Con 5 7      | 25 bie 7 38     | 7:  | 39.               | 8.  | 32.               | 2.           | 55.                | 2.           | I.                 |
| 5 n. 6 5     | 26. bis 5 49.   | 7.  | 37-               | 8.  | 32,               | 3.           | 10.                | 2.           | 23.                |
| •            | - 55-           | 7.  | 35.               | 8.  | 33.               | 2.           | 49.                |              |                    |
| =            | . 48 bis 5. 58  | _ · | 1                 | 8.  | 33-               |              |                    | 2.           | 11.                |
| Spin. 3. 5.  | . 45 bis 6. 3   | 7.  | 36.               | 8.  | 34.               |              |                    | 2.           | 12.<br>bis 2, 18.) |

| ` <del>-</del>             |             |                                       | 53    |                    | ,            |                                       |               |                              |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|--------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|
| Beit ber Beobachtung.      | • ,         | VI.                                   |       | ber bem fo<br>VII. |              | n Horizonte<br>/III.                  |               | IX.                          |
| Jun. 25. 6. 27 bis 6. 33.  | 7'.         | 38".                                  | 1 8'. | 34"•               | 1            |                                       | 2'.           | 16".                         |
| Jun. 12. 7. 42:            | 7.          | 37.                                   | 8-    | 35.                | 3.           | <u>.</u>                              |               | <del></del>                  |
| Jun. 1. 4. 54.             | 7:          | 36.                                   | -     | <del></del>        | 3:           | 12.                                   | 2.            | 22.                          |
| Jun. 1. 11. 10 bis 11. 25. | 7:          | 37.                                   |       |                    | 2.           | 58.                                   |               | -                            |
| Jun. 7. 11. 40 bis 11. 52. | 7.          | 37.                                   | _     |                    | 3.           | 10.                                   | 2.            | 13.                          |
| Jun. 25. 5. 48 bie 6. 0.   |             |                                       | -8.   | 35.                | 3            | · · · · · ·                           | 2.            | 25.                          |
| Jun. 12. 8. 0.             |             |                                       | 8.    | 37:                | 3.           | 0.                                    |               |                              |
| Jan. 4. 4, 33 bis 4. 46.   | 7•          | 36.                                   | 8.    | 39.<br>bis 8. 45.  | 2.           | 55.                                   | 2.            | 9•                           |
| Jun. 6. 4. 23. bis 4. 35.  | 7.          | 41.                                   | 8.    | 39.                | 3.           | ī.                                    |               |                              |
| Inn. 13. 5. 47. bis 6. 1.  |             |                                       | 8.    | 39                 |              |                                       | 2.            | 23.                          |
| Mil 26. 9. 0 bis 9. 20.    | 7.          | 38                                    |       | `                  | 3.<br>(3. 10 | 18⊷<br>biš 3. 23.)                    |               |                              |
| Mai 26. 9.41 bis 9.55.     | 7.          | 39.                                   |       |                    | 3.           | 13.                                   |               |                              |
| Jun. 5. 7. 2.              | 7.          | 38.                                   | 8.    | 40:                | 3.           | 6.                                    | 2.            | 21.                          |
| Jun. 6. 2. 14.             | 7.          | 32.                                   | 8.    | 40.                | 2.           | 56.                                   |               |                              |
| Jun. 6. 2. 25 bis 2. 41.   | 7.          | 44.                                   | 8.    | 40.                | 3.           | 9.                                    | 2.            | 23.                          |
| Jun. 26. 5. 18.            | 7.          | 50.                                   | 8.    | 40.                | 3.           | 16.                                   | 2.            | 32.                          |
| Jun. 3, 6. 18.             | <u>7·</u>   | 48.                                   | 8.    | 41.                | _            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2.            | 28.                          |
| Jun. 1. 5. 15. bis 5. 37.  | 7:          | 46.                                   |       |                    | :            |                                       | 2.<br>(2. 25  | 35.<br>618 <sub>1</sub> 2. 4 |
| Jun. 5. 7. 40 bis 8. 7.    | 7•          | 45•                                   |       | 42.                | 3.           | 13.                                   | 2:            | 28.                          |
| Jun. 2. 9. 0 bis 9. 12.    | <u>7·</u>   | 52.                                   | 8.    | _ 43.              | 3.           | 19.                                   | 2.            | 22.                          |
| Jun. 2. 9. 28.             |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _ 8.  | 43.                | 3.           | 13.                                   |               |                              |
| Jun. 4. 5. 32.             | <u>7·</u>   | 45.                                   | 8.    | 43.                | 3.           | 11.                                   | 2.            | 27.                          |
| Jun. 12. 8. 8 bis 8. 16.   | ·           |                                       | 8.    | 43.                | 3.           | 8.                                    |               |                              |
| Jun, 14. 6. 21 bis 6. 29.  |             |                                       | 8.    | 45.                | -            | <del></del>                           | 2.            | 36.                          |
| Jun. 6. 4. 9.              | <u>7.</u>   | 51.                                   | 8.    | 46.                | 3.           | 20.                                   | 2.            | 31.                          |
| Jun. 11. 4. 25 bis 4. 41.  | 7.          | 50.                                   | 8.    | 46.                |              | 19.                                   | 2.            | 25.                          |
| Sun. 11. 4. 52.            | <u></u>     |                                       | 8     | 46.                | -            | 26.                                   | 2.            | 40.                          |
| Jun. 2. 1. 34.             | <u></u>     | 55.                                   | 8.    | . 47.              | - 3.         |                                       | 2.            | 32.                          |
| Nai 26. 8. 22 bis 8. 40.   | <u>_7·</u>  | 53.                                   | _ 8-  | 47-                | 3.           | 21.                                   | 2.            | 40.                          |
| Mai 31. 4. 50 bis 5. 11.   | <del></del> | 52:<br>55•                            | -     |                    | 3.           | 26.                                   | - <del></del> |                              |
| Jun. 2. 2.11.              | 7.          | 52.                                   | 8.    | 48.                | 3            | tis 3. 33.)                           | 2,            | 32.                          |

-

| 3ekt ber<br>4-<br>2-<br>31-<br>13.<br>2.<br>2. | Seobachtung.  5h. 46'  6. 13.  1. 15.  6. 20 bis 6. 32.                                    | 7'·<br>7·                                                                                                                                                                                                                                                                     | VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ber bem (                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . Herizonte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4<br>2.<br>31.<br>13.                          | 5h. 46' 6. 13. 1. 15.                                                                      | 7'.                                                                                                                                                                                                                                                                           | VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Idhe At                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Þ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4<br>2.<br>31.<br>13.                          | 5h. 46' 6. 13. 1. 15.                                                                      | 7'.                                                                                                                                                                                                                                                                           | VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Idhe At                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Þ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4<br>2.<br>31.<br>13.                          | 5h. 46' 6. 13. 1. 15.                                                                      | 7'.                                                                                                                                                                                                                                                                           | VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Idhe At                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4<br>2.<br>31.<br>13.                          | 5h. 46' 6. 13. 1. 15.                                                                      | 7'.                                                                                                                                                                                                                                                                           | VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4<br>2.<br>31.<br>13.                          | 5h. 46' 6. 13. 1. 15.                                                                      | 7'.                                                                                                                                                                                                                                                                           | VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31.<br>13.<br>2.                               | 6. 13.<br>1. 15.                                                                           | 7'.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | # 11 <sub>~</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31.<br>13.<br>2.                               | 6. 13.<br>1. 15.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 - 8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48".                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31.<br>13.<br>2.                               | 1. 15.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13.                                            |                                                                                            | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57•                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,- <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.                                             |                                                                                            | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                | 6. 23.                                                                                     | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                | 6. 5 bis 6. 22.                                                                            | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.                                             | 1. 55.                                                                                     | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.                                             | 7. 2. bi6 7. 14.                                                                           | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                | 5. 0.                                                                                      | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16.                                            | 5. 50.                                                                                     | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25.                                            | 6. 20.                                                                                     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| II.                                            | 6. 35 bis 6. 53.                                                                           | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.                                            | 6. 35 bis 6. 44.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                                              | 5. 20.                                                                                     | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16.                                            | 5. 57 bis 6. 9.                                                                            | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                            | ī.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57•                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.                                             | 5- 58-                                                                                     | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .59•                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4ï.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.                                             | 6. 49 bls 6. 57.                                                                           | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.                                             | 4. 59.                                                                                     | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14-                                            | 6. 52 bis 7. O.                                                                            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13.                                            | 6. 45.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26.                                            | <b>6. 0 bis 6. 10.</b>                                                                     | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.<br>(3. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47·<br>bi6 3.54.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.                                             | 6. 6.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.                                             | 5. 11 bis 5. 23.                                                                           | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.                                             | 7. 6 616 7. 17.                                                                            | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.                                            | 7. 20.                                                                                     | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> 7·</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.                                             | 4. 37 bis 5. I.                                                                            | 8-                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>7·</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.                                             |                                                                                            | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                            | II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.                                             | 6. 3 bis 6. 30.                                                                            | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8-                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.                                             |                                                                                            | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.                                            | 7. 30 bis 7. 44.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                | 7. 5.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13.                                            | 7. 53 bis 8. I.                                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                             | ·· <del>···································</del>                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                | 6.<br>4.<br>2.<br>6.<br>14.<br>13.<br>26.<br>9.<br>6.<br>9.<br>12.<br>5.<br>4.<br>6.<br>9. | 6. 4: 45 bis 4. 55. 4. 5. 58. 2. 6. 49 bis 6. 57. 6. 4. 59. 14. 6. 52 bis 7. 0. 13. 6. 45. 26. 6. 0 bis 6. 10.  9. 6. 6. 6. 5. 11 bis 5. 23. 9. 7. 6 bis 7. 17. 12. 7. 20. 5. 4. 37 bis 5. 1. 4. 6. 20 bis 6. 32. 6. 6. 3 bis 6. 30. 9. 6. 18 bis 6. 28. 12. 7. 30 bis 7. 44. | 6. 4. 45 bis 4. 55.  4. 5. 58.  2. 6. 49 bis 6. 57.  8.  6. 4. 59.  14. 6. 52 bis 7. 0.  13. 6. 45.  26. 6. 0 bis 6. 10.  8.  9. 6. 6.  6. 5. 11 bis 5. 23.  9. 7. 6 bis 7. 17.  12. 7. 20.  5. 4. 37 bis 5. 1.  4. 6. 20 bis 6. 32.  6. 6. 3 bis 6. 32.  8.  9. 6. 18 bis 6. 28.  12. 7. 30 bis 7. 44. | 6. 4. 45 bis 4. 55.  4. 5. 58.  2. 6. 49 bis 6. 57.  8. 4.  6. 4. 59.  8. 6.  14. 6. 52 bis 7. 0.  13. 6. 45.  26. 6. 0 bis 6. 10.  8. 7.  9. 6. 6.  6. 5. 11 bis 5. 23.  9. 7. 6 bis 7. 17.  12. 7. 20.  8. 7.  5. 4. 37 bis 5. 1.  4. 6. 20 bis 6. 32.  8. 11.  6. 6. 3 bis 6. 30.  9. 6. 18 bis 6. 28.  12. 7. 30 bis 7. 44. | 6. 4, 45 bis 4. 55.  4. 5. 58.  2. 6. 49 bis 6. 57.  8. 4. 8.  6. 4. 59.  14. 6. 52 bis 7. 0.  13. 6. 45.  26. 6. 0 bis 6. 10.  8. 7.  9. 6. 6.  6. 5. 11 bis 5. 23.  9. 7. 6 bis 7. 17.  12. 7. 20.  8. 7.  9. 6. 20 bis 6. 32.  6. 6. 3 bis 6. 32.  8. 11.  9. 6. 6.  9. 9.  12. 7. 30 bis 7. 44.  9. | 6. 4. 45 bis 4. 55.  4. 5. 58.  2. 6. 49 bis 6. 57.  8. 4. 8. 59.  6. 4. 59.  8. 6. 9. 0.  14. 6. 52 bis 7. 0.  13. 6. 45.  26. 6. 0 bis 6. 10.  8. 7.  9. 6. 6.  9. 3.  6. 5. 11 bis 5. 23.  9. 7. 6 bis 7. 17.  12. 7. 20.  13. 6. 20 bis 6. 32.  14. 6. 20 bis 6. 32.  15. 6. 6. 3 bis 6. 32.  16. 6. 3 bis 6. 30.  17. 8. 12.  18. 7.  19. 7.  10. 9. 5.  11. 9. 7.  12. 7. 20.  13. 8. 7.  14. 6. 20 bis 6. 32.  15. 4. 37 bis 5. 1.  16. 6. 3 bis 6. 30.  17. 9. 8.  18. 7.  19. 7.  10. 9. 8.  11. 9. 7.  12. 7. 30 bis 7. 44.  19. 8. | 6. 4. 45 bis 4. 55. 4. 5. 58. 2. 6. 49 bis 6. 57. 8. 4. 8. 59. 6. 4. 59. 8. 6. 9. 0. 3.  14. 6. 52 bis 7. 0. 13. 6. 45. 26. 6. 0 bis 6. 10. 8. 7.  9. 0. 13. 6. 6. 9. 3.  (3. 40)  9. 6. 6.  9. 7. 6 bis 7. 17. 8. 12. 9. 5.  12. 7. 20. 8. 7. 9. 5.  14. 6. 20 bis 6. 32. 8. 11. 9. 7. 3. 9. 6. 18 bis 6. 28. 8. 10. 9. 8. 3. | 6. 4: 45 bis 4. 55. 4. 5. 58. 2. 6. 49 bis 6. 57. 8. 4. 8. 59. 6. 4. 59. 8. 6. 9. 0. 3. 40.  14. 6. 52 bis 7. 0. 13. 6. 45. 26. 6. 0 bis 6. 10. 8. 7.  9. 0. 27. 28. 59.  3. 40.  3. 40.  3. 40.  3. 40.  3. 40.  3. 40.  3. 40.  3. 40.  3. 40.  3. 40.  3. 40.  3. 40.  3. 40.  3. 40.  3. 40.  3. 40.  3. 40.  3. 40.  3. 40.  3. 40.  3. 40.  3. 40.  4. 6. 6. 6.  9. 3. 40.  3. 40.  3. 40.  4. 6. 6. 6.  9. 3. 40.  4. 6. 20 bis 6. 10.  8. 7. 9. 5.  4. 37 bis 5. 1. 8. 7. 9. 5.  5. 4. 37 bis 6. 32. 8. 11. 9. 7. 3. 46.  4. 6. 20 bis 6. 30. 8. 13. 9. 8. 3. 50.  9. 6. 18 bis 6. 28. 8. 10. 9. 8.  9. 8.  9. 8.  9. 8.  9. 8.  9. 8.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 9.  9. 8.  9. 9.  9. 8.  9. 9.  9. 8.  9. 8.  9. 9.  9. 8. | 6. 4, 45 bis 4, 55. 4. 5. 58. 8. 2. 8. 59. 2. 6. 49 bis 6. 57. 8. 4. 8. 59. 3. 47. 2. 14. 6. 52 bis 7. 0. 9. 0. 13. 6. 45. 26. 6. 0 bis 6. 10. 8. 7. 9. 1. 9. 3. 47. (3. 40 bis 3. 54.) 9. 4. 3. 47. (3. 40 bis 3. 54.) 9. 7. 6 bis 7. 17. 8. 12. 9. 5. 4. 37 bis 5. 1. 8. 7. 9. 5. 4. 37 bis 6. 32. 8. 11. 9. 7. 20. 9. 5. 12. 7. 20. 9. 5. 13. 46. 3. 46. 3. 47. 9. 5. 4. 37 bis 6. 32. 8. 11. 9. 7. 3. 46. 3. 45. 3. 47. 9. 5. 4. 37 bis 6. 32. 8. 11. 9. 7. 3. 45. 3. 3. 45. 3. 45. 3. 45. 3. 45. 3. 45. 3. 45. 3. 45. 3. 46. 3. 47. 9. 5. 4. 37 bis 6. 32. 8. 11. 9. 7. 3. 45. 3. 3. |

|            |                   |              |                  | •          |                                       |                 | '                 | , •  |            | •   |
|------------|-------------------|--------------|------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|------|------------|-----|
| • .        |                   | `,           |                  | 35         |                                       | •               | •,                |      | • • •      |     |
|            |                   | *            |                  | ,<br>&15 ! | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <b>~</b>        |                   |      | •          |     |
| . Rett der | Beobachrung.      |              | <b>VI.</b> .     | <u> </u>   | ber dem (<br>VII.                     | opennoarei<br>V | n Horizot<br>III. | ite. | ix.        | • . |
| Jun. 12.   | 8. 21,            |              | 11               | 94.        | 11".                                  |                 |                   | 3'-  | 20"        |     |
| Jun. 13.   | 7. 13.            |              |                  | 9.         | II.                                   |                 |                   | 3.   | 16.        | •   |
| Mai 31.    | 6. 12 bis 6. 35   | 8.           | 15.              |            |                                       | 4               | 7.                |      |            |     |
| Jun. 14.   | 7. 13.            |              |                  | . 9.       | 11,                                   |                 |                   | 3.   | 14.        | •   |
| Jun. 4.    | 7. 20 bis 7. 34.  | 8.           | 16.              | 9.         | , 14.                                 | 4.              | 0.                | 3.   | 15         | ,   |
| Jun. 12.   | 8. 1c.            | · .          |                  | 9.         | 15.                                   |                 |                   | 3.   | 28.        |     |
| Jun. 25.   | 7. 10 his 7. 17.  |              |                  | 9.         | 15.                                   |                 |                   | 3.   | 24.        |     |
| Jun. 8.    | 7. 30.            | 8.           | 21.              | <u> </u>   | 17.                                   |                 | -                 | 3.   | 23.        |     |
| Juni. 4    | 7. 46.            | 8.           | 25.              | 9.         | 19.                                   | 4,              | 7.                | 3.   | 18.        | • ' |
| Jun. 13.   | 7. 21:            |              |                  | 9.         | 20.                                   |                 |                   | 3.   | 24.        | •   |
| Jun. 14.   | 7. 19 bls 7. 27.  |              |                  | 9.         | 20.                                   |                 |                   | 3.   | 28.        |     |
| Mai 26.    | 6. 42 bis 7. 8.   | 8.<br>(8. 21 | 26.<br>bis 8. 32 | .)         |                                       | , 4-            | 13.               |      |            |     |
| Jun. g.    | 7. 38. bis 7. 53. | 8.           | 26.              | 9.         | 23.                                   |                 |                   | 3.   | 33.        | •   |
| Jun. 8.    | 8. 2.             | 8.           | 31.              | 9.         | 27.                                   |                 |                   | 3-   | 34-        | -   |
| Mai 26.    | 7. 20 bis 7. 35.  | 8.           | 34-              |            |                                       | 4.              | 31                |      |            | •   |
| Jun. 13.   | 7. 32 bis 7. 40.  | ;            | ,                | 9.         | 31.                                   | :               |                   | 3    | 44.        |     |
| Jun. 14.   | 7. 33.            | :            |                  | 9.         | 33•                                   | ,               |                   | 3.   | 47. *      | ٠.  |
| Jun. 13.   | 7. 49.            |              |                  | 9.         | 36.                                   |                 |                   | 3.   | 49.        | •   |
| Jun. 25.   | 7- 27-            |              |                  | 9.         | 38•                                   |                 | _                 | 3.   | 55. *      |     |
| Jun. 14.   | 7. 40.            |              |                  | 9.         | 52.                                   |                 |                   | 4.   | 7. *       |     |
| Jup. 25.   | 8. 8 bis 8. 13.   |              |                  | 9.         | 54.                                   |                 |                   | 4.   | 9.         |     |
| Jun. 25.   | 7. 35.            |              |                  | 9.         | 59-                                   | -               |                   | 4.   | 25. *      |     |
| Jun. 14.   | 7. 50.            |              |                  | 10.        | 10.                                   |                 |                   | 4.   | 32. **     |     |
| Jun. 25.   | 7. 46.            |              |                  | 10.        | 10.                                   |                 |                   | 4.   | 42. *      | •   |
| Jun. 25.   | 7. 40.            |              |                  | 10.        | 16.                                   |                 |                   | 4-   | 5I. *      |     |
| Jun. 14.   | 7. 56.            |              | •                | 10:        | 17.                                   |                 |                   | 4.   | 45. *      | •   |
| Jun. 14,   | 8. 11.            |              |                  | 10.        |                                       |                 |                   | 5.   | 0. *       | ,   |
| Jun. 25.   | 8. o.             |              |                  | 10.        |                                       | 7               |                   | 4.   | 44. *      |     |
| Jun. 25.   | 7- 53-            |              |                  | 10.        |                                       | -               | <del></del>       | 5.   | r3.        |     |
| Jun. 14.   | 8- 4-             | ·            |                  | 10.        | 39•                                   |                 | <del></del>       | 5.   | 16.        | •   |
|            |                   |              |                  |            |                                       | - diqui         |                   | •    | •          | · . |
|            | , ,               |              | -                | •          |                                       |                 | •                 |      | •          | 1   |
|            | •                 |              | •                |            |                                       | •               |                   |      |            |     |
|            | ٠,                |              |                  |            |                                       |                 |                   |      | <i>;</i> , |     |
|            | ,                 |              |                  | •          |                                       |                 |                   |      | '_         |     |
| •          | :                 |              | -                |            | •                                     |                 | •                 |      |            | •   |
| •          | •                 |              |                  |            |                                       |                 | •                 |      |            |     |

| 5h 46'        |
|---------------|
| 6. 13         |
| 1. 55<br>6. 5 |
|               |
| 6.            |
| 6.            |
| 7             |
| <i></i>       |
| .n            |
| _             |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |

--- mier einander, so - de veinstimmen. - It na nich die auf - er nicht jede besonders



Auf ahnliche Weise ergibt sich folgende Tabelle für Die Gegenstände VI, VIII, IX.

| Correspondirend e | Scheinbare | Beben. |
|-------------------|------------|--------|
|-------------------|------------|--------|

| VI.      | VIII.   | IX.      |
|----------|---------|----------|
| 7'. 10." | 2'. 12" | I'. 20". |
| 7. 20.   | 2. 28.  | T. 37.   |
| 7. 30.   | 2. 46.  | 1. 56.   |
| 7. 40.   | 3. 4.   | 2. 15    |
| 7. 50.   | 3. 20.  | 2. 32.   |
| 8. 0.    | 3. 35.  | 2. 48.   |
| 8. 10.   | 3. 50.  | 3. 4.    |
| 8. 20.   | 4. 5.   | 3. 20.   |
| 8. 30.   |         | 3. 35.   |

Diese Reihen stimmen zwar, wenn man sie gegen einander halt, nicht ganz genau überein, woran wol besonders die Vergleichung zwischen VII und VIII, welche nur auf wernigen Beobachtungen beruht, Schuld ist; aber das Hauptresultat ist wenigstens deutlich genug zu erkennen. Man sieht namlich, daß die scheinbare Hohe der niedrigen Gegenstände viel starzer wächst als die der hohern, und daß bei gleichem Wachsthum der Hohe des einen die Hohe des andern ungleich zunimt. Hieraus läßt sich nun ferner bestimmen, wie die scheinbare Größe eines Gegenstandes, wenn man dieselbe blos nach verticaler Richtung mißt, abnimt, während seine Hohe über dem scheinbaren Horizonte wächst; aber um die scheinbare Größe richtig zu beurtheilen, muß man bei dem Unterschiede der Hohen noch eine Correction anbringen.

33.

Hatte namlich bei jeder auf zwei Gegenstände z. B. VII und IX gleichzeichtig gerich; teten Beobachtung, das Auge sich bei beiden Beobachtungen in einerlei Puncte befunden, so wurde die Differenz der Hohen selbst genau die scheinbare Größe angeben; aber dieses ist nicht mehr in völliger Schärse wahr, wenn bei den beiden Beobachtungen das Auge sich (Fig. 4.) in verschiedenen Puncten b, a befand. In der Figur mögen f und e die beiden beobachteten Gegenstände sein, d und c die Spisen der Signale, worüber visier wird, a und b die Puncte, wo sich bei der Beobachtung das Auge befindet, so ist die Differenz der Hohen = dem Winstel f.g. die scheinbare Größe des Gegenstandes von a oder b aus gesehen = f.d., und es muß also dieser Winstel aus jenem bestimmt werden. Bei den Beobachtungen war nun, wenn VII, e aber IX bedeutet, c.d = 23 301, a.b = + 4 301, wenn die

Vieleicht man fen die vorscheideren Weben von Berfed mein unter laffen fun einem Mich einem Kielen von Berfed und der Welfed in der Welfed und der Welfed und der Vill und VIII genderen Berbad ningen und die auf Vill und IX ausen für auf, dm und deraus kelginde hiegelieben de

| 1           | VII.        | , V        | TII.        | , i 3.                                         |
|-------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------------------|
| <u>;</u> *. | <b>:"</b> . | <u>z'.</u> | <b>4</b> "· | <u>-13.</u>                                    |
| ·.          | : :.        | 2.         | 17.         |                                                |
| •           | 25.         | 2.         | 35.         | felgente.                                      |
| ••          | 32.         | 2.         | 51.         |                                                |
| •           | <b>4</b> 2. | 3-         | 7.          | . VII u. IX.<br>-ge fbe                        |
| ۶.          | _5=         | 3-         | 23.         | 3' 50" 6' 46"                                  |
| ۶.          | c.          | 3-         | 37.         | . "0" 32" 6" 2""                               |
| ς.          | 10.         | 3.         | •           | ="6" 13" 6" 8"                                 |
| ς.          | 20.         | +          | _           | 5° 50" 5' 50"                                  |
| 9.          | 30.         |            | -           | 5° 30" 5' 31"                                  |
| 9.          | 40.         |            | -           |                                                |
| 9.          | 50.         |            |             |                                                |
| 10.         | 0.          | 1          | -           |                                                |
| 10.         | 10.         |            |             | as VI ther his Grand!                          |
| IO.         | 20.         |            |             | es VI. über die Gegenfta<br>Zoden des erftern. |

\*) Ilm biefe reconstitution of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of the later of

\* Gegenstandes VII über bie Gegenstande VIII

| Vorra | VII übe | s Gegen:<br>:<br>[X. |
|-------|---------|----------------------|
|       | _       | 45".                 |
|       |         | 38-                  |
| •     | •       | 31.                  |
|       | 6.      | 22.                  |
| _     | 6.      | 15.                  |
|       | 6.      | 8.                   |
| ·     | 6.      | 2.                   |
| 15.   | 5.      | 57•                  |
| 17.   | 5.      | 53•                  |
|       | 5.      | 49•                  |
|       | 5.      | 45•                  |
|       | 5.      | 41.                  |
|       | 5.      | 37•                  |
|       | 5.      | 33.                  |
| 20.   | 5٠      | 29.                  |

34.

alle Vergleichungen anzustellen, zu welchen die Beobachtungen Veranlass ich hier noch die scheinbaren Hohen: Unterschiede von VII und VI und von hersetzen, so wie sie sich ergeben, wenn man in der Reihe der Beobachtungen zuf einander folgenden Zeilen das Mittel nimmt.

| 4 | von VII. | fcheinb. Sohen von<br>VII. und VI. |
|---|----------|------------------------------------|
|   | 8'. 7".  | 55"                                |
|   | 8. 25.   | 57-                                |
|   | 8. 34.   | 58-                                |
|   | 8. 41.   | 57-                                |
|   | 8- 47-   | 56.                                |
|   | 8. 52.   | 57-                                |
|   | 9. 2.    | ,6,                                |
|   | 9. 13.   | 56.                                |

| Schein<br>vo | bare Hô<br>n IX. | he Differenzen ber<br>fcheinb. Sohen von<br>VIII und IX. |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 1',          | 33"•             | 54**.                                                    |
| 2.           | 21.              | 49.                                                      |
| 2.           | 32.              | 48.                                                      |
| 2.           | 41.              | 46.                                                      |
| 3.           | 4.               | 47•                                                      |
|              |                  |                                                          |
|              |                  | ည် ၁                                                     |

Dicses sind die Hohen: Differenzen uncorrigirt, wollte man die scheinbare Borragung des Gegenstandes VII und VI, so wie sie von a aus (Fig. 4.) erscheint, haben, so mußte man von dieser Hohen: Differenz immer 3 Sec. abziehn; bei der Differenz von VIII und 1X ist die Correction sast vollig = 0.

Aus dieser lezten Bergleichung erhellt num, wenn man auch bei diesen Mittelzahlen nicht für eine Secunde burgen kann, daß die scheinbare Größe eines höher liegenden Gegen: standes sich um sehr viel weniger andert, als die eines niedrigen, denn die scheinbare Borras gung von VII über VI nimt nur höchstens von 58 " auf 56 " ab, während die Höhen: Difterenz VIII—IX sich von 52 "bis 46." andert. Wenn man also auf einem entsernten Gesgenstande ein in der Ferne sichtbares Merkmal in der Mitte seiner Hohe anbrächte, so wurde nicht zu jeder Zeit die obere und untere Hälfte gleich groß erscheinen; und hierauf muß man Rücksicht nehmen, wenn man die Variationen der Höhe eines Gegenstandes bestimmen will, bessen Hohe zwischen dere dere beobachteten Gegenstände in der Mitte liegt.

#### 35-

Ich habe schon erwähnt, daß bei immer gleichem Wachsthum die Sohe des höhern Gegenstandes der niedrigere sich nicht gleich formig erhebt, und es ist merkwürdig, daß bei einem gewissen mittlern Zustande der Refraction das verhältnismäßige Wachsen der Sohe des niedrigen. Gegenstandes ein Maximum erreicht, oder die Abnahme der scheindaren Größe am schnellsten sortgeht. Dieses sindet ohngetähr statt, wenn die Sohe von VII = 8 ' 30 ", oder die Sohe von VI etwas über 7 ' 30 " ist, und dieses ist grade diesenige Hohe, welche, wie aus s. 30: erhellt, statt sindet, wenn bei einer in der Hohe etwas abnehmenden Warme die Dichtigkeit der Lust in diesen untern Schichten überall gleich ist. Um diese Zeit erscheint, weil der Lichtstral ungekrümt zum Auge kömt, jeder Gegenstand so groß, als er nach seiner Entsernung und wahren Größe eigentlich erscheinen sollte, und die schnellste Acnde; rung der scheinbaren. Größe trift also hiemit zusammen.

## 36.

Auch die Beobachtungen vom Jahre 1805 bieten und eine Vergleichung des gleichzeit tigen Wachsthums der Sohe der Gegenstände VI und IX dar. Die folgende Tabelle enthalt diese Beobachtungen, und wird keiner weitern vorläufigen Erläuterungen bedürfen.

B'eobachtungen

| nom Za                      | pie 1802.                     |                              |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Beit ber Beobachtung.       |                               | des Gegenstandes             |
| Mår; 25. 11h 30' bis 12. 5. | 6'. 50".<br>(6. 40 bis 7. 0.) | (1. 1 bis 1. 28.)            |
| April 4. 11. 52.            | 6. 54.                        | 1. 8.                        |
| Márz 26. 10. 6.             | 7. I.                         | I. 2T.                       |
| April 4. 11. 36.            | 7- 4-                         | I, 22.                       |
| Mary 30. 11. 39 bis 12. 1.  |                               | 1. 29.<br>(1. 9 bis 1. 47.)  |
| Márs 25. 8. 35 bis 9. 10    | 7- 15-                        | 152.<br>(1. 34 bis 2. 3.)    |
| Mars 24. 2. 25 bis 3. 12.   |                               | 1. 47.<br>(1. 30 bis 2. 1.)  |
| Mars 30. 4. 14.             | 7. 16.                        | 1. 39.                       |
| April 10. 2. 18.            | 7- 20110                      | 171. 45-11-11                |
| Mary 27. 2. 7 bis .2. 23.   | 7- 21-                        | I- 45-                       |
| Mary 25. 8. 13.             | 7- 25.                        | 2. 9.                        |
| Márz 30. 3. 56.             | 7. 26.                        | 1 52.                        |
| Mary 19. 12. 2 bis 12. 14.  | 7. 27.                        | 2, 4,                        |
| Mari 27. 9. 35 bis 9. 56.   | 7- 28-                        | 1. 59.<br>(1. 51 bis 2. 6.)  |
| Mary 30. 8. 53 bis 9. 23.   | 7. 30.                        | 2. 3.                        |
| April 5. 4. 28 bis 4. 37.   | 7. 39.                        | 2. 14.                       |
| Dairy 19. 6. 54 bis 7. 17.  | 7. 40.                        | 2. 38.                       |
| April 4. 8. 6 bis 8. 13.    | 7. 42.                        | 2. 33.<br>(2. 28 bis 2. 40.) |
| April 5. 5. 31 bis 5. 43.   | 7. 43.                        | 2. 29.                       |
| Márz 27. 4. 52 bis 5. 6.    | 7- 47-                        | 2. 27.                       |
| Marz 19. 4. 41 bis 4. 54.   | 7- 48-                        | 2. 41.                       |
| Mary 19. 6. 45 bis 6. 50.   | 7- 50.                        | 2. 49.                       |
| Mary 30. 5. 19 bis 5. 51.   | 7- 51-                        | 2. 39.<br>(2. 32 bis 2. 44.) |
| Mary 19. 5. 7 bis 5. 25.    | 7. 52.                        | 2. 49.                       |
| Mars 29. 5. 48.             | 7. 56.                        | 2. 54,                       |

|     |                      | •                                      |              |                          |         | -                  | _ |   |
|-----|----------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|--------------------|---|---|
|     |                      |                                        |              |                          |         |                    | • |   |
|     |                      |                                        | 62           |                          |         | •                  | • |   |
|     |                      | <b>4</b>                               |              |                          |         |                    | • | • |
| •   | Reit be              | er Beobachtungi ' !                    | -            | Ocheinba<br>Begenstandes |         |                    | - |   |
| •   | ٠                    | ·· ~·································· | 1000         | VI.                      |         | 1X.                |   |   |
| •   | Marz 21.             | 6h. 28°. bis 6. 35.                    | 7'           | 58"                      | 3'      | 3"                 |   |   |
|     | Már <sub>e</sub> 30. | 6. 9.                                  | 8.           | 0.                       | 2.      | 47.                |   |   |
|     | April 4.             | <del></del>                            |              |                          | 3.      | 2.                 |   |   |
|     | Már; 19.             | 5. 38 bis 5. 45.                       |              | ī.                       | 2.      | 59-                |   |   |
|     | Mars 14.             |                                        | 8.           |                          | 3.      | 6.                 |   |   |
|     | April 1.             | 5. 32.                                 | 8.           |                          | 3.      | 10.                |   |   |
|     | April 7.             | 5. 30 6H6 5. 41.                       | .            |                          | 3.      | 57•                |   |   |
| •   | Marz 19.             | 6. 30 bis 6. 37.                       |              |                          | 3.      | 6.                 |   |   |
|     | Mary 29.             | 6. 4 bis 6. 25.                        | . [          |                          | 3.      | 7.                 |   |   |
| •   | Mars 21.             | 5. 59 bis 6. 13.                       |              |                          | 3.      | 14.                |   |   |
|     | April 5.             | 6. 14.                                 | 8.           |                          | 3.      | 16.                |   |   |
|     | April 1.             | 5. 48.                                 | 8-           |                          | 3.      | 19.                | • |   |
|     | Márz 20.             | 6. 37 bis 6. 39.                       | 8.           | 13.                      | 3.      | 27.                |   |   |
|     | April 1.             | 6. 5 bis 6. 15.                        |              |                          | 3.      | 30.                |   |   |
| •   | Marz 24.             | 5. 37 bis 5. 28.                       |              |                          | 3.      | 24.                |   |   |
| •   |                      |                                        |              |                          | (3. 16  | bis 3. 32.)        |   |   |
|     | April 7.             | 15. 57 bis 6. 14.                      | 8.           | 18.                      | 3.      | 20.<br>bis 3. 27.) |   |   |
|     | April 5.             | 6. 20 bis 6. 49.                       | 8.           | 19.                      | 3.      | 31.                |   |   |
|     |                      |                                        | (8- 14       | 4 bis 8. 28.)            |         |                    | - |   |
| •   | Marz 19.             | 6 20 bis 6. 22.                        | 8.           | .22.                     | 3.      | 26.                | • |   |
| •   | April 1.             | 6. 25 bis 6. 45.                       | 8.           | 23.                      | 3.      | 39.                |   |   |
|     | Márz 20.             | 6. 18 bis 6. 35.                       | 8.           | 26,                      | 3.      | 37•                | - |   |
|     | Marz 24.             | 5. 53.                                 | 8.           | 30.                      | 3       | 50.                |   |   |
|     | April 7.             | 6. 27 bis 6. 56.                       | 8.           | 31.<br>3 bis 8.:36.)     | 3. 24 8 | 42.<br>66 2. 48.)  |   |   |
|     | Márz 20.             | 6. 12.                                 | 8.           | 34-                      | 3.      | 41.                |   |   |
| · • | Mar; 24.             | 6. 2.                                  | 8.           | 41.                      | 4.      | 2.                 |   |   |
| ·   | Márz 24.             | .6. 4 bis 6. 9.                        |              | 50.                      | 4.      | 4.                 |   |   |
|     | Márz 20.             | 5. 44 bis 5. 47.                       |              | 10,                      | 4.      | 37•                |   |   |
|     | Már, 20.             | 6. 5 bis 6. 11.                        | <u> </u>     | ŻI.                      |         | bis 4. 42.)        |   |   |
| ,   | April 10.            | 6. 43.                                 | 9.           |                          | 4.      | <u>44·</u><br>54·  |   |   |
|     | Már, 20.             | б. 15.                                 |              | 29.                      |         | 56.                | • |   |
| •   | <b>N</b> àr; 20.     | 6. 20.                                 | 9.           |                          | 4.      | 12.                | • |   |
| -   | mont we              | - av                                   | 1 <b>y</b> • | 42.                      | 5.      | 4-77               |   |   |
|     | <br>                 |                                        |              |                          | ٠.      |                    |   |   |
| -   |                      |                                        |              | _                        | -       |                    |   |   |

| 8     | eit ber | <b>3</b> 50 | eoba | d)t <b>n</b> ı | ng: |      | beš | 8:<br>7    | Scheinba<br>genstandes<br>71. | re Hi<br>des | he<br>Ge | genstande <b>s</b><br>X. |
|-------|---------|-------------|------|----------------|-----|------|-----|------------|-------------------------------|--------------|----------|--------------------------|
| April | 10.     | 6.          | 45   | bis            | 6.  | 50.  | 1 9 | ) <u>.</u> | 46.                           | 5            |          | 18.                      |
| Widrz | 20.     | 6.          | 25   | bis            | 6.  | 30,  | 9   | ).         | 55.                           | - 5          |          | 28.                      |
| April | 10.     | 6.          | 53   | ,              |     |      | 1   | 0.         | 6.                            | 5            | •        | 48-                      |
| April | IO.     | 6.          | 55   | bit            | 7   | . I. | 10  | ο,         | 14.                           | 5            | •        | ·57·                     |
| April | 10.     | 7           | • 5  | bis            | 7.  | 12,  | 1   | 0.         | 25.                           | 6            | •        | 10.                      |

37

## Mus diefen Beobachtungen ergibt fich folgende regulare Reihe

| Correspo | nbirenber.<br>71. |      | er Höhen<br>IX. |
|----------|-------------------|------|-----------------|
| 7'•      | 0".               | L    | 19".            |
| 7-       | 10.               | I.   | 34-             |
| 7.       | 20.               | J.   | 50.             |
| 7.       | 3a.               | 2.   | 7•              |
| 7.       | 40.               | 2.   | 26.             |
| 7•       | 50.               | 2.   | 43•             |
| . 8.     | 0.                | 2.   | 59.             |
| 8.       | 10.               | · 3· | 15.             |
| 8.       | 20.               | 3.   | 30.             |
| 8.       | 30.               | 3.   | 44•             |
| 8.       | 40.               | 3.   | 58-             |
| 8.       | 50.               | 4.   | 11.             |
| 9.       | 0.                | 4.   | 23.             |
| 9.       | 10.               | 4.   | 35•             |
| 9.       | 20.               | 4.   | 47.             |
| 9.       | 30.               | 4.   | 59.             |
| 9•       | 40.               | .5•  | 10.             |
| 9.       | 50.               | 5.   | 22.             |
| 10.      | 0.                | 5.   | 33.             |

Die vorhin erwähnte Correction kömt auch hier vor, und da bei diesen Beobachtungen (Fig. 4.) cd=25 Joll war, ab aber von  $-2\frac{3}{4}$  J. bis  $-7\frac{1}{2}$  Joll zunahm, so gehören folgende Werthe von fge und fbe zusummen:

| fge.     | fbe      |
|----------|----------|
| 54i 404. | 5'. 43". |
| - 5- 20. | 5. 24.   |
| - 5 0.,  | 5. 5.    |
| 4. 40.   | 4. 46.   |

Scheinbare Borragung Des Gegenstanbes VI. aber IX. bei bestimmten Soben Des erstern.

|      | Scheinb. Höh<br>von VI. | gung von IV |
|------|-------------------------|-------------|
| 47.3 | 7'. 0".                 | 5' 4''      |
|      | 7. 10.                  | 5. 39.      |
|      | 7. 20.                  | 5. 33.      |
| 1    | 7- 30.                  | 5. 26.      |
|      | 7. 40.                  | 5.1 18.     |
|      | 7- 50.                  | 5 11.       |
|      | 8                       | 5. 6.       |
|      | 8. 10.                  | 5. 0.       |
| 1    | 8. 20.                  | 4. 55.      |
|      | 8. 30:                  | 4. 51.      |
|      | g 40                    | - 448-      |
|      |                         | 4 . 45      |
|      | 9. 0.                   | 4 43.       |
|      | 9. 20.                  | 4. 39.      |
|      | 9. 40.                  | 4. 36.      |
| : }  | 10 0.                   | 4. 33.      |

Diese Tabelle zeigt, daß die vorigen Beobachtungen mit diesen nicht ganz genau übereinstimmen, denn in §. 33. ward bei eben den Hohen von IV die scheinbare Vorragung immer 8 bis i i Sec. größer gesunden, als hier. An dieser Ungleichheit, ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Fehler im Nivellement Schuld, denn da die Hohen der nach VI und XI gerichteten Signale, jede besonders bestimt wurde, so konte die Differenz bei etwas sehlerhaster Bestimmung leicht das einemal um so viel anders aussallen, als das anderemal, daß dadurch jene Ungleichheit entstand. Woher es aber rührt, daß diese Verschiedenheit von 11 Sec. dis 8 Sec. abnimt, indem die Hohe wächst, weiß ich nicht zu erklären: — indeß kann dieses von kleinen Beobachtungs-Fehlern herrühren, nach denen die Reihe modisieirt worden ist. Dieser kleinen Verschiedenheit ungeachtet ist aber doch das Hauptresultat der Beobachtungen ganz einerkei mit bem vorhin gefundnen, und auch hier nimt bei gleichformigem Wachsen ber Hohe von VI die scheinbare Vorragung bann am schnellsten ab, wenn die Hohe von VI = 7' 36" ift, also bei bemjenigen Zustande der Luft, da der Lichtstral ungebrochen fortgeht. Und eben dieses Resultat werden wir auch bei der solgenden Reihe von Beobachtungen bestätigt sinden.

Man kann diese Resultate auch durch eine Construction darstellen, wenn man Abscissen ben Sohen des hohern Gegenstandes und Ordinaten der zugehörigen scheinbaren Vorragung proportional nimt, und durch die Endpuncte dieser Ordinaten eine Curve zieht. Diese Curve erhalt einen Wendungspunct in der Gegend, welche der scheinbaren Sohe 7' 36" für den Ges genstand VI angehört, und zeigt so dem Auge in einem sinnlichen Bilde eben das, was vorhin die Zahlenreihe ergab.

35. Bergleichung ber Beobachtungen, welche auf die Segenstände IV und V. gerichtet waren.

Die folgende Tabelle stellt diese Beobachtung in einer ähnlichen Ordnung, wie ich sie vorhin beobachtet habe, dar; die Differenz der Hohen ist so angegeben, wie sie unmittelbar aus der Beobachtung folgt, und von der Correction werde ich erst in der Folge reden.

| Zeit der Bechachtung.<br>1804.             | deinbare Hihen bes Gegenstandes IV. V. |                  |             | egenstandes         | Differenz<br>der Höhen von<br>IV u. V. |     |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------|-----|--|
| Jun. 11. 11 <sup>h</sup> , 28' bis 11. 48. | 84                                     | 42".             | o'<br>(o. 9 | 26"<br>bis 0. 39.)  | 8'                                     | 16" |  |
| Jun. 3. 8. 0. bis 8. 10.                   | 8.                                     | 43•              | 0.          | 36.                 | 8.                                     | 7.  |  |
| Jun. 13. 7. 53 bis 8. 2.                   | 8.                                     | 46.              | 0.          | 28.                 | 8.                                     | 18. |  |
| Jun. 25. 2. 50.                            | 8.                                     | 46.              | 0.          | 22.                 | 8.                                     | 24- |  |
| Jun. 4. 8. 30 bis 9. 1.                    | .8.                                    | 47•              | 0.          | 39•                 | 8.                                     | 8.  |  |
| Jun. 4. 1. 55.                             | 8.                                     | 50.              | 0.          | 27.                 | -8-                                    | 23. |  |
| Jun. 7. 8. 2 bis 8. 14.                    | 8-                                     | 50.              | 0.          | 46.                 | 8.                                     | 4.  |  |
| Jun. 6. 2. 2.                              | 8.                                     | 56.              | σ.          | 50.                 | 8.                                     | 6.  |  |
| Jun. 16. 11. 32.                           | 8.                                     | 56.              | 0.          | 41.                 | 8.                                     | 15. |  |
| Jun. 15. 8. 2 bis 8. 9.                    | 8.                                     | 57•              | 0.          | 45.                 | 8.                                     | 12. |  |
| Jum. 4. 7. 35 bis 8. 3.                    |                                        | 59.<br>bls 9. 9. | I.          | 2.                  | 7.                                     | 57• |  |
| Jun. 1. 11.106611.52                       |                                        | 2.<br>bis 9. 9.  | I.<br>(0. 2 | 7·<br>9 bis 1. 22.) | 7.                                     | 55• |  |
| Jun. 1. 8. 24.                             | 9.                                     | 3.               | I.          | . 17.               | 7.                                     | 46. |  |

Brand, Beobacht, I.Bb.

:

. .

`,

•

| •        | Beit bei        | Veobacheung.<br>1804. |               | Scheinbar<br>ègenstandes<br>IV. | des Wegenstandes V.           |                  | ifferenz.<br>Sihen von –<br>u. V. |
|----------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|          | Jun. 14.        | 5. 35.                | 9'            | 3**                             | 1" 14"                        | 7.               | 49'                               |
|          | Jun. 26.        | 5. 49.                | 9.            | 4-                              | 1. 19.                        | 7.               | 45.                               |
|          | Jun. 15,        | 7. 25 bis 7. 38.      | 9.            | . 5.                            | 1. 7.                         | 7.               | , 58-                             |
| •        | Jun. 4.         | 4, 33 bis 4. 46.      | 9.            | 7                               | 1. 27.                        | 7.               | 40.                               |
|          | Jun. 6,         | 8. c bis 8. 23.       | 9.            | 7                               | 1. 8.<br>(1. 4 bis 1. 161)    | 7.               | 59.                               |
| •        | Jun. 6.         | 2. 14.                | 9.            | 7.                              | 1. 15,                        | 7.               | 520                               |
| •        | Jun. 5.         | 7. 2.                 | 3.            | 8.                              | I 24r.                        | 7.               | 44.                               |
| 1        | Jun. 1.         | 4. 54 bis 5. 15.      | 9.            | 9.                              | 1. 31.                        | 7.               | 3.8.                              |
| •        | Jun. 5.         | 8. 7.                 | 9.            | 9•                              | 1. 29.                        | 7.               | 40.                               |
|          | Jun. 6.         | 2: 25 bis 2: 41.      | 9.            | 9.                              | 1, 26.                        | 7.               | 43:                               |
| •        | Jun. 13:        | 5: 33 bis 5:47.       | 9.            | .9•                             | I. , 28                       | . 7.             | . 48.                             |
| •        | Jun. 14.        | 5. 48 bis 5. 58.      | 9             | 1.2.                            | . 1. 22.                      | 7.               | 50.                               |
|          | Jun. 25.        | 6. 27 bis 6. 33.      | . 9.          | 12.                             | 1. 18.                        | 7.               | 54.                               |
|          | Jun. 26.        | 5. 18 bis 5. 32.      | 9.            | 12.                             | 1. 23.                        | 7.               | 49.                               |
|          | Jun. 6.         | 4. 9 bis 4. 23.       | 9.            | 13.                             | 1. 27.                        | 7.               | 46.                               |
|          | Jun. 12.        | 7. 42 bis 8. 14.      | 9.<br>(9, 6 b | 13.<br>16 9. 20.)               | 1: 22.<br>(1. 11 bis 1. 30.)  | 7•               | 51.                               |
| <b>-</b> | Jin. 25.        | 5: 48 bis 6. o.       | 94            | 14,                             | I. 23.                        | . 7.             | 51.                               |
|          | Jun. 2.         | 8. 45 bis 9. 12.      | 9:            | 15.                             | . I. 3I.                      | 7.               | 44.                               |
| 1        | Jun. 13.        | 6. 1.                 | 9.            | 15.                             | L 37.                         | 7•               | 38:-                              |
|          | Jul. 2.         | 6. 13. his 6. 23.     | 9-            | 16.                             | J. 43.                        | 7.               | 33                                |
| •        | Jun. 16.        | 5. 50.                | 9.            | 18.                             | 7. 38.                        | 7.               | 40.                               |
|          | Jun. 11.        | 4. 25 bls 4. 52.      | 9.            | 20.                             | 1. 29.                        | 7.               | 51.                               |
|          | <b>Jan.</b> 13. | 6. 20 bis 6. 32.      | 9.            | 22.                             | I. 52.                        | - <del>7</del> • | .30.                              |
|          | Jun. 14.        | 6. 21 his 6. 35.      | 9-            | 22.                             | I. 43.                        | 7.               | 39-                               |
|          | Juni 4.         | 5. 0 bis 5. 20.       | .9-           | 23.                             | 1. 46.<br>(1. 39 bis 1.51.)   | 7•               | 37•                               |
|          | Jun. 4.         | 5. 32 bls 5: 58.      | 9:            | 23,                             | 1. 37.<br>(1. 31 bis 1. 47.)  | 7.               | 45.                               |
| •        | Jinn. 5.        | 7. 13. bis 7. 40.     | 9.            | 23                              | . I. 37:<br>(1. 29 bis 1.46.) | 7•               | 46.                               |
| •        | 3ım. 2.         | 6. 5 bis 6. 22.       | 9.            | 24.                             | 1. 48.                        | 7.               | 36.                               |
|          | Jun. 6.         | . 4- 55:              | 9.            | 24.                             | I. 504                        | 7                | 34.                               |
|          | Jan. 11.        | 6. 35 bis 6. 53.      | 9.            | 24.                             | 1. 45.                        | .7.              | 39.                               |
|          | Jun. 16.        | 5, 57.818 6. 9.       | 9.            | 24:                             | I. 51.                        | . 7:             | • 33-                             |

•

| Beit 'be | r Besbalhtung. 4   | des Os | IV.               | bes &        | V.                 | der S | iffereitz<br>ehen ven<br>u. V. |
|----------|--------------------|--------|-------------------|--------------|--------------------|-------|--------------------------------|
| Jun. 25. | 6. 20.             | 91,110 | 25".              | 176          | 47                 | 7'    | 38".                           |
| Jun. 9.  | 6. 6.              | 9.     | 26.               | τ.           | 49.                | 7.    | 37-                            |
| Jun. 2,  | 1. 34 bis 2. 11.   | 9.     | 27.               | ı,           | 43.                | 7.    | 44.                            |
| Jan. 13. | 6. 45.             | 9.     | 29                | 2.           | 0.                 | 7.    | 29.                            |
| Jan. 14. | 6. 44 bis 7. o.    | 9.     | 31.               | 1.<br>(1. 52 | 58.<br>bis 2. 6.)  | 7.    | 32.                            |
| Jul. 2   | 6. 49 618 6. 57.   | - 9.   | 32.               | 1.           | 5.8-               | 7.    | 34.                            |
| Jun. 6.  | 4. 59 bis 5. 23.   | 9.     | 32.               | 2.           | . 0.               | 7-    | 32.                            |
| Jun. 9.  | 6. 18 bis 6. 28.   | 9.     | 38.               | 2            | 10.                | 7.    | 23.                            |
| Jun. 12. | 7. 20 bis 7. 44.   | 9.     | 33.               | 2.           | 2.                 | 7.    | 31.                            |
| Jun. 5.  | 4. 37 bis 5. I.    | 9.     | 34                | 2.           | 0.                 | 7-    | 34-                            |
| Jup. 4.  | 6. 20 bis 6. 32.   | 9.     | 35.               | T.           | 57-                | 7:    | 38-                            |
| Jun. 6.  | 6. 3 bis 6. 30.    | 9.     | 36.               | 2.           | 2.                 | 7.    | 34-                            |
| Jun. 9.  | 7. 6 Ms 7. 17.     | 9.     | 36.               | (II) (Z.     | · · · · ·          | 7.    | 34:                            |
| Jun. 4., | 7. 20 618 7. 46.   | 9.     | 40.               | 2            | 8                  | 7.    | . 32.                          |
| Jun. 12. | 7. 53 bis 8. 21.   | 9.     | 40,               | 2.           | 10.                | 7.    | 30.                            |
| Jun. 13. | 7. 5 bis 7. 130    | 9.     | 40.               | 2.           | 16.                | 7.    | . 24.                          |
| Jun. 25. | 7. 10 bis 7. 17.   | 9.     | 401 no iui        | 2.           | . 8.               | 7.    | 32.                            |
| Jun. 14. | 7. 13 bis 7: 19.   | 9.     | 45.               | 2.           | II.                | 7.    | 34-                            |
| Jun. 13. | 7. 21 bis 7. 32.   | 9.     | 49.               | - 2.         | 31.                | 7.    | 18.                            |
| Jun. 14. | 7. 27.             | 9.     | 51.               | 2.           | 23.                | 7-    | 28.                            |
| Jun. 25. | 7. 27.             | 9.     | - 55.             | 2.           | 43.                | 7.    | 12.                            |
| Jun. 14. | - 7. 33.           | 10.    | 0.                | 2.           | 34.                | 7.    | 26.                            |
| Jan. 13. | 7. 40 bis 7. 49.   | 10.    | 2.                | 2.           | 45.                | 7.    | 17.                            |
| Jun. 14. | 7. 40.             | 10.    | 17.               | 2.           | 47.                | 7.    | 30.                            |
| Jun. 25. | 7. 35 bis 7. 46.   | 10.    | 26,               | (3.0         | 7.<br>618 3. T2.)  | 7.    | 19.                            |
| Jun. 25. | 8. 0 6 8 8. 13. *) | 10.    | 29.<br>bis 10.41) | (2. 45       | 51.<br>bie 2.59.)  | 7.    | 38-                            |
| Jun. 14. | 7. 50 bis 7. 56.   | 10.    | 36.               | 3.           | 14.<br>616 3. 22.) | 7-    | 22.                            |
| III. 14. | 8- 4 bis 8- 11.    | 10.    | 51.<br>bis 10.59) | 3.           | 28.<br>bis 3.37.)  | 7.    | 23.                            |
| Jun. 25. | 7: 53-             | 10.    | 56.               | 3.           | 49.                | 7.    | 7.                             |

Diefe Beobachtung ift gu Bestimmung einer regularen Reihe unbrauchbar, ba die icheinbare Sobe ber Gegenstände febr fconell und ungleich abnahm.

Die Differenzen ber Sohen erfordern nun noch die Correction, wovon ich im §. 33. geredet habe. Wenn (Fig. 4.) f ben Gegenstand IV, e aber V bedeutet, so war hier c d = 16 Boll, und b a anderte sich von 17 bis 13 Boll, indem die scheinbare Sohe beider Gest genstande zunahm. Hieraus ergibt sich folgende Verdefferung.

| Differ<br>Höhen | enj ber<br>od. fge. | Schein<br>ober | 6. Größe<br>fbe. |
|-----------------|---------------------|----------------|------------------|
| 8'              | 1500                | 7.             | 48"              |
| 8.              | 0.                  | 7.             | 35•              |
| 7.              | 45.                 | 7•             | 22.              |
| 7.              | 30.                 | 7.             | 9.               |
| 7•              | 15.                 | 6.             | 56.              |

36.

Wenn man diese Correctionen bei ben angeführten Beobachtungen anbringt, so findet man folgende Reihe, als diejenige, welche die Beobachtungen am besten darstellt.

Scheinbare: Borragung; des Gegenstanbes IV über: V bei: bestimmten Sofen bes erftern.

| des G       | genstandes. | bes : 3m<br>Gegenf | bare Größe<br>eischen den<br>t. IV u. V.<br>nen Raums. |
|-------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 8'.         | 50".        | 70'                | 44":                                                   |
| 9.          | 0.          | 7:                 | 36.                                                    |
| 9.          | 5.          | 7.                 | 29.                                                    |
| <b>9•</b> . | 104.        | 7:                 | 24.                                                    |
| 9.          | 20;         | 7.                 | 18.                                                    |
| 9,          | 30.         | 7.                 | 13.                                                    |
| 9.          | 40.         | 7.                 | 9.                                                     |
| 9.          | 50.         | 7.                 | 6.                                                     |
| 10.         | 0.          | 7•                 | 3.                                                     |
| 10.         | 10.         | 7.                 | 1.                                                     |

Diese Tabelle: zeigt: bas dußerst ungleichsormige Abnehmen: ber scheinbaren Große: — bei der Sohe = 9' 0" des hohern. Gegenstandes nimt die Hohe des niedrigern mehr als dops pelt so schnell zu, wie jene; bei sehr starter. Erhebung hingegen wachsen beide fast gleich schnell. Die Curve, welche man erhalt, wenn man die Zahlen der ersten Columne als Abscissen, die

de mit der scheinbaren Sohe = 9' 5" des Gegenstandes IV zusammen gehört, und wenn man die Beobachtungen vergleicht, sieht man, daß diese scheinbare Sohe sast genau dann statt fand, wenn für den Gegenstand VII die Sohe = 8' 30" war. Die Lage dieses Wendungspuncts stimt also so genau, als man bei Beobachtungen, die nicht ganz frei von Fehlern sind, nur irs gend verlangen kann, mit der bei der vorigen Beobachtungsreihe gesundenen überein.

Bergleichung ber Beobachtungen, beren Gegenstände mit I und II. bezeichnet sind.

Da diese Gegenstände so nahe waren, so konnte der Unterschied der scheinbaren Hoher keinen großen Veränderungen unterworfen sein; indeß ist doch einige Abnahme der scheinbaren Große bei zunehmender Erhebung bemerkbar. Um aber bei diesen weniger merkwurdigen Beobachtungen nicht zu lange zu verweilen, will ich hier nicht die einzelnen Beobachtungen anführen, sondern nur eine Tabelle von Mittelzahlen aus mehrern hersetzen, diese Tabelle best darf keiner weitern Erklärung, außer, daß in der lezten Columne sogleich die corrigirte scheines bare Große des zwischen den beiden beobachteten Puncten liegenden Naums hinzugefügt ist.

|                              |            | Brobachtung.<br>1804:                                                     | చైట్రం | inbare<br>des Sei<br>ndes I. | Sohen . | ent der<br>von I. u.<br>er fge. | · Ord       | einbare<br>ie ober<br>el fbe. |
|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
|                              | 13.<br>16. | 8h. o' bis 8. 10.<br>7. 53 bis 8. 2.<br>11. 32:<br>2. 50:                 |        | 27‴                          | 3*      | 30"                             | 3*          | 15"                           |
| Jun.<br>Jun.<br>Jun.<br>Jun. |            | 8. 30 bls 9. 1.<br>8. 24.<br>2. 2.<br>8. 2. bis 8. 14.                    | 1.     | 32.                          | 3.      | 22.                             | <b>3</b> •: | 9.                            |
| Jun.<br>Jun.<br>Jun.<br>Jun. | ī.<br>3•   | 8. 2 bis 8. 9.<br>11. 10 bis 11.52,<br>5. 46 bis 6. 3.<br>7. 35 bis 8. 3. | •      | 38•                          | 3.      | 24.                             | 3.          | : 11.                         |
| Jun.<br>Jun.<br>Jun.<br>Jun. | 6.         | 7. 2.<br>2. 14.<br>11. 20 bis 11.48.<br>8. 0 bis 8. 23.                   | I.     | 39.                          | 3.      | 25.                             | 3•          | 1116-<br>21                   |
| Jun.<br>Jun.<br>Jun.<br>Jun. | 15.        | 5. 35.<br>7. 25 bis 7. 38.<br>4. 33 bis 5. 0.<br>8. 7.                    |        | 43•                          | 3••     | 22.                             | 3.          | 9                             |

|    | Zeit der Beebachtung.<br>1804.                                                                                  | Scheinbare<br>Spipe bes B<br>genstandes I. | Differeng ber Coben von f. u. | Sheinbare<br>Stoffe ober<br>Winkel ibe. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| ~~ | Sun. 14. 5. 48 bis 5. 58.<br>Sun. 13. 5. 33 bic 5. 47.<br>Sun. 9. 2. 5 bis 2. 36.<br>Sun. 6. 2. 25 bis 2. 41.   | 1' 46"                                     | 3' 23"                        | 3' 10"                                  |
|    | Sun. 6. 4. 9 bis 4. 23.<br>Sun. 2. 8. 45 bis 9. 12.<br>Sun. 2. 6. 5 bis 6. 22.<br>Sun. 25. 5. 48 bis 6. 0.      | 1. 50.                                     | 3. 18.                        | 3. 6.                                   |
|    | Jun. 26. 5. 49.<br>Jun. 13. 6. 1.<br>Jun. 2. 1. 34 bis 2. 11.<br>Jun. 16. 5. 50.                                | r. 51.                                     | 3. 25.                        | 3. 11,                                  |
|    | Jun. 4. 5. 32 bis 5. 58. Jun. 5. 7. 13 bis 7. 40. Jun. 11. 7. 42 bis 8. 14. Jun. 14. 6. 21 bis 6. 35.           | 1. 54.                                     | 3. 23.                        | 3. 10.                                  |
|    | Jun. 9. 6. 6.<br>Jun. 11. 4. 25 bis 4. 52.<br>Jun. 26. 5. 18 bis 5. 32.<br>Jun. 13. 6. 20 bis 6. 32.            |                                            | 3. 23.                        | 3. 10.                                  |
|    | Jul. 2. 6. 13 bis 6. 23.<br>Jun. 3. 7. 2 bis 7. 14.<br>Jun. 4. 5. 20.<br>Jun. 13. 6. 45.                        |                                            | 3. 20.                        | 3. 8.                                   |
|    | Jun. 4. 6. 20 bis 6. 32. Jun. 5. 4. 37 bis 5. 1. Jun. 9. 7. 6 bis 7. 17. Jun. 11 6. 35 bis 6. 53.               | 2. 2.                                      | 3. 19.                        | 3. 7-                                   |
|    | Sun. 14. 6. 44 616 7. 0. Sun. 6. 4. 59 616 5. 23. Sun. 12. 7. 20 616 7. 44. Sun. 25. 6. 20.                     | -                                          | 3. 19.                        | 3. 7.                                   |
| ·  | Jun. 16. 5, 57 bis 6. 9. Jun. 9. 6. 18 bis 6. 28. Jun. 13. 7. 5. bis 7. 13. Jus. 4. 7. 20 bis 7. 46.            | 2. 7.                                      | 3. 21.                        | 3. 9.                                   |
|    | Sun. 25. 7. 10 bis 7. 17.<br>Sul. 2. 6. 49 bis 6. 57.<br>Jun. 12. 7. 53 bis 8. 21.<br>Sun. 14. 7. 13 bis 7. 19. | 2. 11,                                     | 3. 20.                        | 3. &                                    |

| <b>Sei</b> t                               | ber Beobachtung:<br>1804.                               | Pope | rinbare.<br>des Se<br>andes I. | Sohen | rrenz ber<br>von I. u.<br>der fge. | Scheinbare<br>Größe ober<br>Winkel ibo. |     |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----|--|
| Jun. 6.<br>Jun. 14.<br>Jun. 13.<br>Jun. 2: | 6. 3 bis 6. 30.<br>7. 27.<br>7. 21 bis 7. 32.<br>7. 27. | 2    | 16"                            | 3.    | 19"                                | 3'                                      | 7"  |  |
| Jun. 14.<br>Jun. 13.<br>Jun. 14.           | 7. 33.<br>7. 40 bis 7. 49.<br>7. 50 bis 7. 56.          |      | 27.                            | 3.    | 17.                                | 3.                                      | 5.  |  |
| Jun. 14.                                   | 8. 4: Bis 8: 11.                                        | 3.   | 2;                             | 3.    | . T2.                              | 3,-                                     | 2., |  |

Die scheinbare Große des zwischen den Puncten I und II enthaltnen Raums anderres sich also um etwa 12 Sec., das ist um: 1 des Ganzen; bei den um 10000 Fuß entsernten Gegenständen IV und V betrug diese Aenderung ohngesähr &, und bei den Gegenständen VII und IX, die 16000 Juß entsernt waren, etwa & der ganzen scheinbaren Große.

II. Bergleichung ber Beobachtungen, welche auf, ungleich entfernte Gegenstanbe gerichtet waten.

Bergfeichung ber auf bie Segenstände IV. und V; VI, VII, VIII, und IX. und auf XI. gerichtetel Berbachungen.

38.

Da die in ungleichen Entfernungen liegenden beobachteten Gegenstände nicht alle einer lei scheinbare Sohe hatten, und dieser Umstand großen Einfluß auf die Größe der Variationen hat, so ist es vor allen Dingen nothwendig, ju untersuchen, welche Correction in dieser Hinssicht bei den Beobachtungen anzubringen sei. Um hiebei von einem sesten Puncte auszugehn, wehme ich an, daß zu gewissen Zeiten der Lichtstraf ganz ungekrümt zum Auge komme, und betrachte die alsdann statt sindende scheinbare Köhe; als die wahre; — es kömt also darauf an, diese sieste zu bestimmen. Ich habe vorhin gezeigt, (§. 30.) daß bei den Beobachetungen vom Frühling 1805 sich für die

Gegenstände VI. IX! XL die scheinbaren Höhen 7'. 35" 2'. 17." 4'. 55"

als diejenigen ergeben, unter welchen man diese Gegenstände sehen wurde, wenn gar keine Resfraction statt fände; ich kaun also diese Jahlen jum Grunde legen, und vermittelst derselben auch für die übrigen Gegenstände die Hohe bestimmen, unter welcher sie erscheinen, wenn die Lust die zu ansehnlicher Hohe von gleicher Dichttzkeit ist. Stellte ich nämlich aus den Beobsachtungen vom Sommer 1804 diejenigen zusammen, wo die Hohe von VI nahe an 4'55" ist, so wird, wenn ich aus mehrern das Mittel nehme, die gleichzeitige Hohe der übrigen Gesgenstände diejenige sein, welche wir hier suchen. Folgende Labelle enthält diese zur Vergleischung passenden Beobächtungen; warum ich in derselben die auf I, II, III, und X gerichtes ten ausgelassen habe, werde ich nachher erwähnen.

| Zeit ber Beobachtung      | İ       | D6         | hen über be    | em scheinba | ren Horizo | nte.   |        |
|---------------------------|---------|------------|----------------|-------------|------------|--------|--------|
| 1804.                     | IV.     | <b>v</b> . | VI.            | VII.        | VIII.      | IX.    | XI.    |
| Mai 26. 8h o'             | 84 45"  | , ,,       | 7' 30"         | " "         | 2' 44"     | • ••   | 4' 39" |
| Jun. 8. 10. 55.           | 9. 16.  | I. 22.     | 7. 35.         | 8. 33.      | 2. 49.     |        | 4. 42. |
| Jun. 6. 8. 0 bis 8. 23.   | 9. 7.   | 1. 8.      | 7. 29.         | 8. 26.      | 2. 50.     |        | 4. 45. |
| Jun. 1. 8. 10 bis 8. 24.  | 8. 59.  | .1. 17.    | 7. 31.         |             |            |        | 4. 46. |
| Mai 26. 9. 55.            | 8. 54.  |            | 7· 35·         |             | 3. 16.     |        | 4- 48- |
| Jun. 14. 5. 35.           | 9. 3.   | 1. 14.     |                | 8. 23.      |            | 2. 3.  | 4. 48. |
| Jun. 12. 7. 42 bis 8. 0.  | 9. 9.   | 1. 18.     | 7. 35.         | 8. 34.      | 2. 57.     |        | 4. 48. |
| Jun. 4. 7. 35 bis 8. 3.   | 8. 5%   | I. 2.      | 7. 30.         | 8. 31.      | 2. 42.     |        | 4. 53. |
| Jun. 15. 7. 25 bis 7. 38. | 9. 5.   | 1. 6.      | 7. 39.         | 8. 32.      | 2. 55.     | 2. I.  | 4. 54. |
| May 26. 9.0.              | 8. 58.  |            | 7- 37-         |             | 3. 10.     |        | 4. 55. |
| Jun. 3. 5. 46 bis 6. 3.   | 9. 3.   |            | <i>7</i> . 36. | 8. 34.      |            | 2. 12. | 4. 55. |
| Jun. 9. 2.36.             | 9. 11.  | 1. 7.      | 7. 29.         | 8. 30.      | 2. 40.     |        | 4. 55. |
| Jun. 14. 5. 48 bis 5. 58. | 9. 12.  | I. 22.     |                | 8. 33.      |            | 2. 11. | 4. 55. |
| Jan. 13. 3. 33 bie 6. 1.  | 9. 11.  | 1. 30.     |                | 8. 36.      |            | 2. 17. | 4. 59. |
| Jun. 26. 5. 49.           | 9. 4.   | 1, 19.     |                | 8. 34.      |            | 2. 19. | 5. 2.  |
| Jun. 2 8. 45 bis 9. 12.   | 9. 15.  | 1. 31.     | 7. 52.         | 8. 43.      | 3. 17.     | 2. 24. | 5. 3.  |
| Jan. 5. 8. 7.             | 9. 9.   | 1. 29.     | 7. 41.         | 8. 44.      | 3. 13.     | 2. 28. | 5. 3.  |
| Jun. 12. 8. 8.            | 9. 20.  | 1. 29.     |                | 8. 41.      | 3. 6.      |        | 5. 3.  |
| Jun. 25. 6. 27 bis 6. 33. | 9. 12.  | 1. 18.     | 7. 38.         | 8. 34.      |            | 2. 16. | 5. 3.  |
| Jun. 6. 2. 14 bis 2. 41.  | 9. 8.   | 1. 23.     | 7. 40.         | 8. 40.      | 3. 5.      | 2. 23. | 5. 4.  |
| Jun. 6. 4. 9 bis 4. 23.   | 9. 13.  | 1. 27.     | 7. 46.         | 8. 40.      | 3. 7.      | 2. 31. | 5. 4.  |
| Jun. 25. 5. 48 bls 6. 0.  | .9. 14. | I. 23.     |                | 8. 36.      |            | 2. 25. | 5. 4.  |
| Jun. 5. 7. 2.             | 9. 8.   | 1. 24.     | 7. 38.         | 8. 40.      | 3. 6.      | 2, 21, | 5. 5.  |

Mint man hier bie Mittel aus ben gleichzeitigen Beobachtungen, fo findet man, baf

| n. |
|----|
| ۱  |

| 1 7 | Π,  | 7 I | V. |    | v.  | 1  | VI. | 1 1 | VII. | <b>.</b> | III. | 1  | X.          |
|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|------|----------|------|----|-------------|
| 4"  | 55" | 9'  | 7" | 11 | "   | i  |     |     |      | 1        | ***  | 1  |             |
| 4.  | 56. |     |    | I. | 20. |    |     |     |      |          |      |    |             |
| 4.  | 54. |     |    |    |     | 7. | 37. |     | -    | 3.       | 0.   |    | <del></del> |
| 4   | 57• |     |    |    |     |    |     | 8.  | 35.  |          |      |    |             |
| 4.  | 59. |     |    | 1  |     |    |     |     |      |          |      | 2. | 1.7.        |

alfo so genau, als sich dieses bestimmen läßt;

|   | XI.    |     |    |     |    |    |       |     |   |    |     |    |   |   |    |     |   |
|---|--------|-----|----|-----|----|----|-------|-----|---|----|-----|----|---|---|----|-----|---|
| ] | 4' 55' | " 5 | )* | 700 | 1' | 19 | ~; 7º | 38′ | 1 | 8. | 33" | 34 | 1 | " | 2" | 13" | 1 |

Und diese Zahlen stimmen in Rudficht ber Hohen von VI und IX auch ziemlich gut mit benen Aberein, Die ich vorhin aus ben Beobachtungen vom Jahre 1805 hergeleitet habe.

### 39.

Um nun die Beobachtungen mit einander vergleichen zu können, nehme ich statt der Gegenstände IV und V einen dritten eben so entfernten an, dessen scheinbare Hohe = 4'55" sein wurde, bei demjenigen Zustande der Luft, wo die Hohe von IV = 9'7" ist; und eben so statt der Gegenstände VI, VII, VIII, IX einen andern mit ihnen gleich entfernten, aber bei eben jenem Zustande der Luft mit XI gleich hoch erscheinenden, und es kömt min darauf an, aus den Beobachtungen von IV und V die jedesmalige Hohe des ersten, und aus den Beobachtungen von VI, VII, VIII und IX die des zweiten singirten Gegenstandes zu bestimmen. Siebei sind aber noch verschiedene Umstände in Erwägung zu ziehen.

Ich habe schon oben bei verschiedenen Gefegenheiten bemerkt, daß die Signale nicht alle gleich hoch waren und daß auch die Sohe des Auges bei der einen Beobachtung anders war, als bei der andern; es wird aber nun doch besser sein, die Sohen so anzugeben, wie sie ause fallen wurden, wenn zu der Zeit da der Gegenstand XI und die beiden singirten Gegenstande alle in der gleichen Sohe von 4' 55" erscheinen, das Auge sich bei allen Beobachtungen in eie werlei Puncte besände. Um mich kurzer auszudrücken, will ich die beiden erdichteten Gegens stände Y und Z nennen, und unter Y den verstehen, welcher mit IV und V einerlei Entser, nung hat. Es sei nun a (Fig. 5.) der Punct, wo sich das Auge bei der auf XI gerichteten

Beobachtung befand, wenn dieser Gegenstand 4' 55" hoch erschien; alle sei die unter eben dieser Reigung von 4' 55" nach Y gezogne Linie; chingegen bezeichne die Stellung, welche das Auge zu eben der Zeit bei der Beobachtung des Gegenstandes IV hatte, und cd sei die dorthin gezogne Gesichtslinie, deren Reigung gegen den Horizont 9' 7" ist, d aber die Spisse des zweiten in dieser Richtung stehenden Signals; so mussen wir die zedesmalige Hohe des Ges genstandes Y so ausdrücken, wie sie aussallen wurde, wenn man bet einer auf Y gerichteten Beobachtung über h als Spisse des zweiten Signals visitte.

Ich will dieses an einem Brispiele erlautern. Bei den zur Zeit des gradlinigten Forte gangs der Eichtstralen augestellten Beobachtungen von XI und IV war arc = 10½ Zoll, also b d = 6½ Zoll (Oldenb. Maaß); und da diese Linie in der Entsernung von 9300 paris. Fuß, (so weit nämlich der Gegenstand IV sich von diesem Signale entsernt besand, vgl. 6. 13. 14.) unter der scheindaren Broße von 10 Sec. erscheint, so würde der Gegenstand IV, wenn man über b visitt hatte, immer um 10 Sec. höher erschienen sein, als in den Beobachtungen anz gegeben ist. Führt man eine ähnliche Rechnung sur den Gegenstand V, so sinder man, daß dieser 15 Sec. niedriger erschienen sein würde, wenn b die Spise des dorthin gerichteten zweis ten Signals gewesen ware. Die hienach corrigirten zusammen gehörigen Höhen sür den ere wähnten Zustand der Luft,, oder sur den angenommenen Normalzustand der scheinbaren Höhen, sind also

IV = 9" 17"; V = 1" 4"; Y = 4' 55"

hiernach wurde sich nun leicht für jede andre Zeit die Hohe von Y aus den Beobachtungen heer teiten lassen, wenn man annehmen: durfte, daß; die scheinbare Vorragung von IV über. Y zu der von IV über Vimmerfort ein beständiges Verhältniß behielte : aber dieses durfen wir, wie aus s. 34. erhellt, nicht annehmen. Um mit Rücksicht hierauf die Hohe von Y genau zu bestimmen, mußte das Geset bekant sein, nach welchem das Wachsen der scheinbaren Hohe sich andert, wenn man bei gleicher Entfernung von einem niedrigern immer zu hohern. Gegenständen fortgeht; aber es mögte wol schwierig sein, oder wenigstens eine neue Reihe von sehr zahlseichen Beobachtungen erfordern, um dieses Geset genau zu bestimmen. Ich mußt mich also hier begnügen, nach den oben mitgetheilten Beobachtungen für die ungleich zunehe menden scheinbaren Hohen eine Voraussesung anzunehmen, die nur einigermaßen der Wahre heit nahe könt, hier aber wahrscheinlich genau genug sein wird.

Für die 17000 Fuß entfernten Gegenstände ergab sich oben, daß die scheinbare Borragung von VIII über IX fast dreinal so viel abnime, als die von VII über VI. Da nun bei dem Normalinstande ohngefähr die Hohen von VII beinahe. = 2 Min.; von IX = 2 Min.

find, to konnen wir annehmen, baß, eindein der Zwischenraum zwischen einem 8 Min. und einem 9 Min. im Mormalzustande hoch erscheinenden Gegenstand um b abnimt, sich der Zwis schenraum der 2 und 3 Min. hoch erscheinenden Gegenstande um 3 b vermindert. Hienach kann man folgendes annehmen:

| Sohen, welche | gehen bei irgend einem andern Bus fande der Luft in folgende über: |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Min.       | 1 + a + 10 b.                                                      |
| 2             | 2 <del>+</del> 8                                                   |
| 3.            | 3 + a - 9. b.                                                      |
| 4.            | 4 + a - 17.b.                                                      |
| 5.            | 5 + a - 24.b.                                                      |
| 6.            | 6 + a - 30.b.                                                      |
| 7.            | 7 十 a — 35.b.                                                      |
| -8-           | 8 + a - 39.b.                                                      |
| *9• ·         | 9 + a - 42.b.                                                      |

Diese Tabelle betrachte ich, als auch für die Gegenstände IV und V geltend. Wenn also die nach der vorhin angegebnen Regel corrigirte Hohe von IV  $\pm$  10'0", mit der corrisgirten Hohe von V= 2' 3" jusammengehort, so hat man aus der ersten Zeile der vorigen Tabelle.

$$2' 8'' \div 1' 4'' = a + 10 b$$
,

und aus der legten Zeile

10' 0" 
$$\div$$
 9' 17" = a  $\div$  42b, also a =  $59\frac{25}{25}$  Sec.; b =  $\frac{21}{25}$  Sec.

Mit diesen Höhen wurde folglich die Höhe von  $Y=4'55''+a-24b=4'55''+59\frac{25}{25}-\frac{24\cdot 21}{52\cdot }=5'45''$ 

jusammen gehoren, weil beim Mormaljustande Die Hohe von Y beinahe = 5 Min. ist, und wir auf Kleinigkeiten hier nicht sehen konnen.

### 43.

Diese Bestimmung sezt voraus, daß die gleichzeitige scheinbare Hohe beiber Gegent stande IV und V bekant sei; aber es brauchen darum nicht gerade beide zu der bestimmten Zeit teobachtet zu sein, denn nach den vorhin mitgetheilten Tabellen (g. 35. 36.) kann man bestimmen, wie hoch der eine bei gegebener Hohe des andern erscheinen nußte.

Um nun alle Data mitzutheilen, auf welchen die Berechnung ber nachher folgenden Tabellen correspondirender Hohen beruht, setze ich noch folgende Zahlen her, deren Bedeutung aus §. 42. und Fig. 5. leicht zu verstehen ist

|                                             | . IV.  | ▼.               | VI.         | VII.   | VHI.             | IX.                             | Y. Z.  |
|---------------------------------------------|--------|------------------|-------------|--------|------------------|---------------------------------|--------|
| sc=30ll Oldenb.                             | 10 T   | - 5 <del>1</del> | <b>一</b> 3½ | 14     | - 1 <del>3</del> | - 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |        |
| db=3oll Oldenb.                             | 61     | - 9 <sup>‡</sup> | 144         | 141    | - 5 <sup>3</sup> | - 8 <u>1</u>                    |        |
| Correction der Sohen.                       | + 10"  | <b>— 15</b> "    | + 16"       | 十 16"  | — 6."            | <b>— 9</b> "                    |        |
| Corrigirte Soben für den<br>Mormaliguftand. | 9' 17" | 1" 4"            | 7' 54"      | 8' 49" | 2' 55"           | 2' 4"                           | 4' 55" |

Nach diesen Vorbereitungen werden nun die folgenden Tabellen keiner Erläuterung mehr bedürfen. Die Hohen von Y und Z sind darin, um den Unterschied des Resultats zu zeigen, auf doppelte Weise berechnet, nämlich erstlich so, daß man das Verhälmiß der scheins baren Vorragung IV — Y, zu der IV — V als beständig annimt, zweitens aber nach der genauern Voraussesung, wovon im vorigen & gerodet ist.

|      | Beobacht |     | onditende<br>1. | Corre  | e Höhen:<br>ipondirend        | . • /   | •                                 |
|------|----------|-----|-----------------|--------|-------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 1    | IV.      |     | <b>v</b> .      | erften | t nad der<br>Voranse<br>hung. | zweiten | naa oer<br>genauern<br>e (S. 42.) |
| 8'   | 50"      | 0'  | 39"             | 1 4'   | 26"                           | 4"      | 30"                               |
| 9.   | 0.       | 0.  | 59.             | 4.     | 41.                           | 4.      | 43,.5.                            |
| 9.   | 5.       | 1.  | 12:             | 4.     | 50, 5:                        | - 4-    | 51.                               |
| 9.   | 10.      | 1.  | 23.             | 5.     | 58, 5.                        | 4.      | 58, 5.                            |
| . 9. | 20.      | . I | 40.             | . 5,   | 12, 5.                        | 5.      | 11.                               |
| 9.   | 30.      | r.  | 56.             | 5.     | 25, 5.                        | .5.     | 23.                               |
| 9.   | 40.      | 2.  | 10.             | 5.     | 38.                           | 5.      | 34.                               |
| 9:   | 50.      | 2:  | 23.             | 5.     | 49, 5.                        | 5.      | 45.                               |
| 10.  | 0.       | 2.  | 36.             | 6.     | 1,                            | . 5:    | 56.                               |
| 10.  | 10.      | 2.  | 49.             | 6.     | 12, 5.                        | 6.      | 7.                                |
| 10.  | 20.      | 3.  | 2,              | 6.     | 24.                           | 6.      | 18, 5.                            |
| 10.  | , 30.    | 3.  | 14.             | 6.     | 35                            | 6.      | 29. 5.                            |
| 10.  | 40.      | 3.  | 26.             | 6.     | 46.                           | 6.      | 40.                               |

|     | . •     | Deob       | adjtete fo |          | pondicend<br>Sohen. | e fichelin<br>L | ibare. Hd | Corre  | pondirend       |                  |                                      |
|-----|---------|------------|------------|----------|---------------------|-----------------|-----------|--------|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|     | VI.     | ,          | VII.       | V        | III.                | , 1             | <b>X.</b> | ersten | Voraus,<br>ung. | nveiten          | nach ber<br>genauern<br>fe (§. 42.). |
| 7   | r° - 4° | 8'         | 044.       | 2'       | 4**                 | 1.              | 11"       | 4'     | 6"              | 4.               | 9", 5.                               |
| 7   | 7. 14.  | 8.         | 10.        | 2.       | . 19.               | ī.              | 28.       | 4-     | 19, 5.          | 4:               | 22, 5.                               |
| 7   | r. 25.  | . 8.       | 20.        | 2.       | 36.                 | 1.              | 46.       | 4.     | 34.             | 4                | 36.                                  |
| 7   | · 35-   | 8.         | 30.        | 2.       | 54`                 | 2.              | 5.        | 4.     | 49.             | 4-               | 50.                                  |
| 7   | . 45.   | 8-         | 40.        | 3.       | r.r.                | 2.              | 23.       | 5.     | 3, 5-           | 5•               | 3, 5.                                |
| 7   | · 5.5 · | 8.         | 50.        | 3.       | 27.                 | 2.              | 40.       | 5.     | 17. 5.          | 5.               | 16, 5.                               |
| 8   | 5.      | 9.         | 0.         | 3.       | 42.                 | 2.              | 56.       | 5.     | 31.             | 5.               | 29.                                  |
| 8   | . 15.   |            | 1.0.       | 3.       | 57•                 | 3-              | 12.       | .5.    | 44-             | 5.               | 41, 5.                               |
| 8   | 3. 25.  | 9.         | 20.        | 4.       | I.L.                | 3.              | 27.       | 5.     | 57.             | . <del>5</del> , | 53, 5                                |
| 8   | 35.     | <u>.9.</u> | 30.        | <b> </b> |                     | 3.              | 41.       | 6.     | 10.             | 6.               | 5.                                   |
| 8   | · 45·   | 9.         | 40.        | .        |                     | 3.              | 55•       | 6.     | 22, 9.          | 6.               | 17.                                  |
| 8   | 56.     | 9.         | 50.        | .        |                     | 4               | 9.        | 6.     | 34, 5           | 6.               | 28. 5.                               |
| _ 9 | 6.      |            | 0.         | .        | ·                   | 4               | 23.       | 6.     | 47:             | 6.               | 40, 5.                               |
| 9   | . 16.   | 10.        | 10.        | 1        |                     | 4               | 37.       | 6.     | 59•             | 6.               | 52.                                  |

In der lezten Tabelle sind die beobachteten Hohen so angenommen, wie es den besten in 6. 32. vorkommenden Angaben, (welche nicht ganz genau unter einander harmonirten,) am gemäßesten schien. Die Sohen von Z sind aus der Vergleichung von VI und VIII und von VII und 1X aus jeder besonders berechnet und aus beiden Bestimmungen das Mittel genommen; bei der Berechnung nach der ersten Voraussestung weichen beide Angaben beträchtlich von einander ab, wenn die scheinbare Sohe merklich von 4'55" verschieden ist, und dieses kann auch nicht anders sein, weil diese Voraussestung nicht ganz richtig ist.

### 44.

Ich komme jest zu den Beobachtungen selbst. In der folgenden Cabelle sind die Hor ben von Y und Z mit Hulfe der vorigen Tabellen bestimt und zwar so, daß Y einmal aus der scheinbaren Hohe von IV und dann unabhängig von der vorigen Bestimmung auch aus der Hohe von Y berechnet und aus beiden das Mittel genommen ist. Wichen diese beiden Bestimmungen weit von einander ab, oder war die scheinbare Hohe der beobachteten Wegenstände selbst sehr veränderlich, so sind die Maxima und Minima unter der Mittelzahl mit hingesetzt. Chen dieses gilt von Z.

In den wenigen Fallen, da die scheinbare Hohe sich sehr schnell anderte, nämlich am 13, 14 und 25 Juni Abends, sind die Beobachtungen ein wenig corrigirt, um sie alle als ges nau gleichzeitig betrachten zu dursen: es ließ sich nämlich aus den auf einander solgenden wies derholten Beobachtungen jedes Gegenstandes schließen, wie wiel die scheinbare Hohe sich von Minute zu Minute änderte, und daraus war die nothige Correction genau genug zu bestimmen, weil die Beobachtungen immer in einerlei Ordnung angestellt waren. Die Beobachtungen der Gegenstände I. II, III und X habe ich zu dieser Vergleichung nicht gezogen, weil diese Gesgenstände sehr viel niedriger als XI erschienen, und es daher ungewiß war, wie man sie auf diese Hohe reduciren könne.

Bleichzeitige icheinbare Soben ungleich entfernter Begenftanbe.

| geit be  | er Besbachtung.<br>1804. |              | Sohen üb           | er dem |                    | Porizoi |                       |
|----------|--------------------------|--------------|--------------------|--------|--------------------|---------|-----------------------|
|          |                          |              | TX,                | d      | ¥.                 | ·\$     | <b>Z.</b>             |
| Jan. 14. | IIh o'                   | 3.           | 54"                |        |                    | 4       | 9"                    |
| Jan. 11. | £1. 28 bis 11.42.        | 3.           | 56.                | 4.     | 23.                | 4.      | 19.                   |
| Jun. 25. | 2. 50.                   | 4.           | 7.                 | 4.     | 21, 5.             | 4.      | 9, 5.<br>616 4. 18.   |
| Jun. 13. | 7. 53 ble 8. 2.          | 4.           | 9.                 | 4.     | 24.                | 4.      | i5:<br>\$18.4: 23.)   |
| Jun. 4.  | I. 55.                   | 4.           | II.                | 4.     | -26.               | 4.      | 49.<br>is 4. 31.)     |
| Jun. 3.  | 8. 0 bis 8. 10.          | 4.           | 18.                | 4.     | 24.                | 4.      | 23.                   |
| Jun. 7.  | 8. 2 bis 8. 14.          | 4.           | 21.                | 4.     | 32.                | 4.      | 25, 5.                |
| Jun. i.  | 11. 10 bis 11.52.        |              | 25.<br>bis 4. 38.) | 4.     | 47·<br>bis 4. 58.) | 4.      | 54, 5.<br>bis 5, 2.)  |
| Jun. 16. | 11. 32.                  | 4.           | 29.                | 4.     | 34, 5.             | 4.      | 22.                   |
| Jun. 4.  | .8. 30 bis 9. I.         | 4.<br>(4. 19 | 30.<br>bis 4.39.)  | 4.     | 28.                | 4.      | 28, 5.<br>bis 4. 37.) |
| Jun. 12. | 4. 53 bis 5. 4.          | 4.           | 33.                | 4.     | 39.                | 4.      | 36.                   |
| Jun. 15. | 8. 2 bis 8. 9.           | 4.           | 37•                | 4.     | 36.                | 4-      | 34, 5.<br>bis 4, 36.) |
| Jun. 6.  | 2 2.                     | 4.           | 38-                | 4.     | 3.8-               | 4.      | 39.                   |
| Mai 26.  | 8. 0.                    | 4.           | 39.                | 4.     | 24.                | 4.      | 42, 5.                |
| Jun. 8.  | 10. 55.                  | 4.           | 42.                | 5.     | 2.                 | 4.      | 50.                   |
| Jan. 6.  | 8. 0 bis 8. 23.          | 4            | 45.                | 4.     | 51, 5.             | 4.      | 44, 5.<br>bi6 4. 52.) |

|            | •,        | ,                        |        | -                |          | •                  |        |                       |   |
|------------|-----------|--------------------------|--------|------------------|----------|--------------------|--------|-----------------------|---|
| •          | -         |                          | -      | 79               |          | •                  |        |                       |   |
|            | Beit 0    | er Beobachtung.<br>1804. | ŀ      | Lohen :          | über Bem | scheinbared        | Horizo | nc.                   |   |
|            |           | 1004.                    |        | XI.              |          | <b>Y.</b> .        |        | <b>Z.</b>             |   |
|            | Jun. 1.   | 8. 10 bis 8. 24,         |        | 46"<br>bis 5. 0  | ) (4. 42 | bis 4. 54.)        | -4"    | 44", 5.               | - |
|            | Mai , 26. | 9. 55.                   | 4.     | 48.              | 4.       | 35, 5.             | .14.   | 59:<br>bis 5. 8.)     |   |
|            | Jun. 12.  | 7. 42 bis 8. 0.          | 4. 40  | 48.<br>bis 4. 57 | 4.       | 56                 | :- 4.  | 52, 5.<br>bis 4. 56.) | ` |
|            | Jun. 14.  | 5. 35.                   | 4.     | 48:              | - 4.     | 50.                | 4.     | . 44                  |   |
| ÷          | 3un. 4.   | 7. 35 bis 8. 3.          | 4.     | 53:<br>bis 5. 1. | 4.       | 44.<br>bis 4. 57.) | 4.     | 45.<br>bie 4 56.)     |   |
|            | Jun. 15:  | 7. 25 bis 7: 38.         | 4.     | 544              | 4.       | 49                 | 4.     | 51, 5.                |   |
|            | Mai 26.   | 9: 0:-                   | 4.     | 55.              | 4        | 416                | 4.     | 57-50                 |   |
|            | Jun. 3.   | 5. 46 bis 6: 3.          | 4.     | 55.              | 4.       | 48.                | 4.     | 54:                   | - |
| -          | Jun. 9.   | 2. 36.                   | 4.     | 55-              | 4.       | 54.<br>bis 5. 0.)  | (4. 39 | 43, 5.<br>bis 4. 50.) |   |
|            | Jun. 14.  | 5. 48 bis 5. 58.         | 4.     | 55.              | 4.       | 59.                | 4.     | 54.                   | • |
| <b>-</b> ' | Jun. 4,   | 4, 33 bis 4, 46.         | 4.     | 58.<br>bis 5. 5. | ) 4-     | 58                 | (4. 50 | 54.<br>bis 5. 10.)    |   |
|            | Jun. 13.  | 5. 33 die 6. 1.          | 4.     | 59.<br>bis 5. 4  | .) 5     | 2                  | 4. 49  | 58, 5.<br>bis 5. 4.)  |   |
|            | Jun. 26.  | 5. 49.                   | 5:     | 2.               | 4.       | 52. 5.             | 40     | 58.                   | - |
|            | Jun. 2.   | 8. 45 bis 9. 12.         | 50     | 3.               | 5.       | 5.                 | 1.5.   | 8.                    |   |
|            | Jun. 5.   | . 8. 7:                  | 5.     | 3.               | 5.       | 0.                 | 5.     | 5.                    |   |
|            | Jun. 12:  | 8- 8-                    | - 5.   | . 3.             | 5.       | 7.                 | 1 5.   | 2.                    |   |
|            | Jun, 25.  | 6. 27 bis 6. 33.         | 5.     | 3.               | 4.       | 58-                | 4:     | 56.                   |   |
|            | Jun. 6.   | 2. 14 bis 2. 41.         | 5.     | - 41             | 4,       | 57                 | (4. 46 | 0, 5.<br>bis 5, 4.)   |   |
|            | Jun. 6.   |                          | (4. 53 | bis 5. 14        | 5.       | 2,                 | (4. 52 | 4, 5.<br>bis 5, 11.)  |   |
|            | Jun. 25.  | 5. 48 bis 6. o.          | 5.     | , 4:             | 5.       | f.                 | 15.    | 1, 5.                 |   |
|            | Jun. 5.   | 7/ 2:                    | 54     | 5                | 4.       | 57. 5.             | 5.     | 0.                    |   |
|            | Jun. 3.   | 6, 18,                   | 5      | 8                | . 5.1    | 5.                 | 4. 5.  | 6, 5.                 |   |
|            | Mai 26.   | 8. 22 bis 8. 40.         | 54-    | 10.              | 1        | TP .               | . 5.   | 12,                   |   |
|            | Mai 31.   | 1. 15 bis 1. 25.         | 5.     | 10.              | 50.0     | 6.                 | - 5.   | 19,                   |   |
| •• =       | June 1.   | 4. 54 bis 5. 37.         | 5:     | 1:2:<br>fis 5 17 | ) (41.53 | 5. 13.             | 5      | 5.<br>bis 5. 20.)     |   |
| •          | Jui. 5,   | 7. 13 bis 7. 40.         | 5.     | 17.              | 5.       | 12.<br>bis 5, 15.) | - 5.   | 12.                   |   |

,

•

.

.

٠.

•

| -    | Beit -bet | Besbachtung.<br>1804. | 1              | .Sohen üb          | er dem      | scheinbaren           | Porizon       | rte.              |
|------|-----------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------------|
|      | •         |                       | 7              | ci.                |             | Y.                    |               | Z.                |
|      | Jun. 11.  | 4h 25° bls 4.52.      | 5'             | 12"                | 5*          | 7**                   | (5. 2 8       | 10 <sup>4</sup>   |
| ·    | Jun. 2.   | 1. 34 b(8 2. 11.      | 5.<br>(5. 7 b  | 13.<br>is 5 19.)   | <b>Ş</b> ٠  | 16.                   | 5.            | ₹5, 5.            |
|      | Jun. 3.   | .7. 2 bis 7. 14.      | 5.             | 15.                | 5.          | 19, 5.                | 5.            | 22.               |
|      | Jun. 16.  | 5. 50.                | 5.             | 16.                | 5.          | 9.                    | 5.            | 15, 5.            |
|      | Jun. 26.  | 5. 26 bis 5. 32.      | 5.             | 16.                | 4.          | \$9. 5.               | 4. (4. 51     | 58.<br>bis 5. 5.) |
|      | Mai 31.   | 4. 50 bis 5. 11.      | 5.<br>(5. 12 b | 17.<br>is 5. 23.)  | 4.          | 14, 5.                | 5.<br>(5. 9 t | 36.<br>is 5, 21.) |
|      | Jun. 4.   | 5. 0 bis 5. 46.       | 5.<br>(5. 5.b) | 18.<br>ls 5. 27.)  | 5.<br>(5. 5 | 11, 5.<br>bis 5. 19.) | 5.            | 12, 5.            |
|      | Jun. 26.  | 5. 18.                | 5.             | 19.                | 5.          | I.                    | 5.            | 8.                |
|      | Jun. 14.  | .6. 21 bis 6. 35.     | 5.<br>(5. 11 b | 20.<br>ls 5. 27.)  | 5-          | 13, 5.                | 5.            | , 15.             |
|      | Jun. 2.   | 6. 5 bis 6. 22.       | 5.             | 23.                | 5.          | 16.                   | 5.            | 18.               |
|      | Juli 2.   | .6. 13 fis 6. 23.     | 5.             | 23.                | 5.          | 9, 5.                 | 5.            | 15.               |
|      | 3un. 13.  | .6. 20 bis 6. 32.     | 5.             | 26.                | 5.          | 17.                   | 5.            | . 17.             |
|      | 3un. 16.  | 5. 57 bis 6. 9.       | 5.             | <b>26.</b>         | 5.          | 17. 5.                | 5.            | 22, 5.            |
| •    | Jun. LI.  | 6. 35 bis 6. 53.      | 5.             | 30.                | 5.          | 15, 5.                | 5.            | 21.               |
| 1 🔨  | Jun. 25.  | 6. 20.                | 5.             | 31.                | 5.          | 16, 5.                | 5.            | 21.               |
|      | Bun. 4.   | 5. 58.                | 5.             | 35.                | 5.          | 18.                   | 5-            | 26.               |
|      | Jun. 6.   | 4.:55 ble 5. 23.      |                | 37.<br>(is 5. 43.) | 5.          | 24.                   | 5.            | 30.<br>bis 5. 33. |
| · /· | Jun. 13.  | 6. 45.                | 5.             | 38-                | 5.          | 25, 5.                | 5.            | 29:               |
|      | Sun. 14.  | 6. 44 bis 7.0.        | 3.<br>(5. 33 l | 39.<br>bis 5. 47.) | 5.          | 24.                   | 5.<br>(5. 23  | 30.<br>618 5. 37. |
|      | Jun. 9.   | 6. 6.                 | 5.             | 42.                | 5.          | .81                   | 5.            | 30, 5.            |
|      | Mai 26.   | 6. o bis 6. 10.       | 5.<br>(5. 38 t | 44.<br>ble 5. 50.) | 5-          | 20, 5.                | 5.            | 32.               |
|      | Jun. 5.   | 4. 37 bis 5. 1.       | 5.             | 46.                | 5.          | 27                    | 5.            | 33.               |
|      | Jun. 4.   | 6. 20 bis 6: 32       | 5.             | 47•                | 5.          | 26.                   | 5.            | 35. ′             |
| •    | Jul. 2.   | 6. 49 bis 6. 57.      | 5.             | 47-                | 5-          | 25.                   | 5-            | 30, 5.            |
|      | Jun. 9.   | 6. 18 616 6. 28.      | 5.             | 49.                | 5.          | 30.                   | 5.            | 38-               |
|      | Jun. 6.   | 6. 3 bis 6. 30.       | 5.             | 50.                | 5.          | 29.                   | 5.            | 38• -             |
|      | Jun. 12.  | 7. 20 bis 7: 44.      | 5.             | 50.                | 5.          | 27.                   | 5.            | 38-               |
|      | Jun. 9.   | 7. 6 bis 7. 17.       | 5.             | 53.                | 5.          | 29.                   | 5.            | 37, 5.            |

| Beit d   | er Beobachtung.      | Sihen über bem icheinbaren Berigonte. |                    |                |                      |      |                   |  |  |
|----------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|--|--|
| •        | 1804.                | :                                     | XI.                | <b>∤</b> :     | <b>Y.</b> (          |      | <b>Ż.</b> .       |  |  |
| Jun. 12. | 7h 53' bis 8. I.     | 1, 5"                                 | 55"                | 1.5            | 32"                  | 1 5  | 43"               |  |  |
| Jun. 13. | 7. 5 bis Z. 13. (*)  | 5.                                    | 59•                | 5.             | 36, 5.               | 5.   | 41, 5.            |  |  |
| Jun. 25. | 7. 10 bis 7. 17.     | 5.                                    | 59.                | 5:             | 33.                  | 5.   | 49.               |  |  |
| Jun. 8.  | 7. 14 bls 7. 30.     | 6.                                    | ( · O.             | 5.             | 29, 5.               | 5.   | 45, 5.            |  |  |
| Jun. 4.  | 7. 20 bis 7. 34.     | 6.                                    | 1.                 | 5.             | 32.                  | 5.   | 44-               |  |  |
| Jun. 12. | 8. 10 bis 8. 21.     | 6.                                    | 4.                 | 5.             | 36.                  | 5.   | 48.               |  |  |
| Jun. 14. | 7. 13 616 7. 19.     | 6.                                    | 5•                 | ٠5٠            | 37-                  | - 5. | 47. 5.            |  |  |
| Mai. 31. | 6. 12 bis 6. 39      | 6.                                    | 6.<br>bis 6. 12.)  | 5.             | 32.                  | 5.   | 46, 5.            |  |  |
| Jun. 4.  | 7. 46.               | 6.                                    | 9.                 | 5.             | . 36.                | • 5• | 50, 5.            |  |  |
| Jun. 8.  | 7. 38 64 8. 24       | 6.<br>6. 6                            | 10.<br>bis 6. 17.) | 5.             | 40, 5.               | 5.   | 57. 5.            |  |  |
| Jun. 13. | 7. 21. (*)           | б.                                    | II.                | 5.<br>(5. 38   | 46.<br>bis 5. 54.    | 5.   | 52.               |  |  |
| Jun. 14. | 7. 27. (*)           | 6.                                    | 15.                | 5.             | 47.                  | . 5. | 55, 5.            |  |  |
| Mai. 26. | 6. 42 bis 7. 8.      | 6.                                    | 16.                | 5.             | 39. 5.               | 5.   | 55.               |  |  |
| Jun. 13. | 7: 32 bis 7. 40. (*) | 6.                                    | 3 <i>L</i> .       | 5.             | 54 5.                | 6.   | 7.                |  |  |
| Jun. 14. | 7. 33. (*)           | . 6.                                  | 37.                | 5.             | 58.                  | 6.   | 9.                |  |  |
| Jun. 25. | 7. 27. (*)           | -5.                                   | 40.                | · 5•           | 59, 5                | 6.   | 15, 5.            |  |  |
| Jun. 13. | 7. 49. (*)           | 6                                     | 40.                | 6              | 2.                   | 6.   | 12.               |  |  |
| Mai. 26. | 7. 20 bis 7-35.      | 6                                     | 43-                | 5              | 46.                  | 6.   | 7. 5.             |  |  |
| Jun. 14. | 7. 40. (*)           | 7.                                    | 4.                 | 6.<br>(6. 8 l  | 14.<br>N6 6 19.)     | 6.   | 28.               |  |  |
| Jun. 25. | 7. 35. (*)           | 7:                                    | .( . 4.            | 6.             | 21.                  | 6.   | 41.               |  |  |
| Jun. 25. | 8. 8 bis 8. 13.      | 7:                                    | · 15.              | 6.<br>(6. 5 t  | 13, 5.<br>is 6. 22.) | 6.   | 31.               |  |  |
| Jun. 14. | 7. 50. (*)           | 7.                                    | ., 26.             | 6.             | 29.                  | 6.   | 50.               |  |  |
| Jun. 14. | 7. 56. (*)           | 7.                                    | 42.                | 6.             | 41, 5.               | 6.   | 59•               |  |  |
| Jun. 25. | 7.40 bis 7.46. (*)   | 7.<br>(7. 34                          | 47.<br>bis 7. 59.) | 6.             | 27•                  | 6.   | 58.<br>bis 7. 7.) |  |  |
| Jun. 25. | 8· a. (*)            | 8.                                    | 0.                 | 6.<br>(6. 14 1 | 25.<br>H6 6 37.)     | 7.   | 2.                |  |  |
| Jun. 14. | 8. 4. (*)            | . 8.                                  | 6.                 | 6.             | 55.                  | 7.   | 24, 5.            |  |  |
| Jun. 25, | 7- 53. (*)           | · 8-                                  | 18.                | 6.             | : 59-                | 7.   | 19.               |  |  |

Diese Beobachtungen ergeben folgende Reihe

## Correspondirender Scheinbarer Soben.

| des Ge          | genstandes<br>XL        | bes Ge          | genstandes<br>Z. | bes Ge          | genstandes |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| welcher<br>entf | 27150 p.F.<br>ernt ist. | welcher<br>entf |                  | welcher<br>entf | 9300 p. F. |
| 4.              | 10."                    | 4.              | 18."             | 4.4.            | 25."       |
| 4.              | 20.                     | 4.              | 26.              | 4.              | 30.        |
| 4.              | 30.                     | 4.              | . 34•            | 4               | 36.        |
| 4.              | 40.                     | 4.              | 42.              | 4.              | 42.        |
| 4.              | 50.                     | 4.              | 50.              | 4.              | 49.        |
| 5.              | . 0.                    | 4.              | 59.              | 4.              | 57.        |
| 5.              | 10.                     | 5.              | 8.               | 5.              | . 4        |
| 5.              | 20.                     | 5.              | 16.              | 5.              | II.        |
| 5.              | 30.                     | 5.              | 23.              | 5.              | 17.        |
| 5.              | 40.                     | 5.              | 30.              | 5.              | 23.        |
| 5.              | 50.                     | 5.              | 37•              | 5.              | 29.        |
| 6.              | ٥.                      | 5:              | 44.              | 5.              | 34.        |
| , <b>6.</b>     | 10.                     | 5.              | 52.              | 5.              | 40.        |
| 6.              | 20.                     | 5.              | 59.              | 5.              | 46.        |
| 6.              | 30                      | 6.              | 6.               | 5.              | 51.        |
| 6.              | 40.                     | 6.              | 12.              | 5.              | 57.        |
| 6.              | 50.                     | 6.              | 19.              | 6.              | 3.         |
| 7.              | . 0.                    | 6.              | 26.              | 6.              | 8.         |
| 7.              | 20,                     | 6.              | 39.              | 6. ,            | 19.        |
| 7.              | 40.                     | 6.              | 52.              | 6.              | 30.        |
| 8.              | 0.                      | 7.              | 5.               | 6.              | 41.        |

Man sieht aus dieser Tabelle, daß die Sohe des Gegenstandes Y nicht genau richtig anger nommen ist, denn er erschien nur etwa 4'53" hoch zu der Zeit, wo die Sohe der andern = 4'55" war, man mußte also eigentlich alle Hohen von Y um 2 Sec. größer ansesen, als sie in der Tabelle stehn. Dieses rührt von einer nicht strengen Genauigkeit der Mittel in §. 38. her.

Das Resultat dieser Beobachtungen will ich nachher naher betrachten, und jest zuerst die im Frühling 1805 angestellten auf die Gegenstande XI, VI und IX gerichteten Beobachtungen mittheilen.

46.

Da das ganze Verfahren, um die scheinbaren Hohen von Z zu bestimmen hier eben dasselbe ist, wie vorhin, so brauche ich hier nur kurz die Hauptdata der Rechnung anzusühren. Es war namlich die scheinbare Hohe zu der Zeit, da der Lichtstral ungebrochen zum Auge könnt, (nach §. 30.)

für VI = 7' 35"; für IX = 2' 17"; für XI = 4' 55"; und ferner, nach ben in §. 42 und Fig. 5 gebrauchten Bezeichnungen

|                                           | für VI.  | für IX.             | <b>Z.</b> |
|-------------------------------------------|----------|---------------------|-----------|
| a c =                                     | — 🛂 30a. | + 3½ 30ll.          |           |
| bd =                                      | 115.     | — 13 <del>3</del> . |           |
| Correction der Hohen =                    | + 12."   | <b>— 15.</b> "      |           |
| Corrigirte Sohen für ben Normal: Zustand. | 7. 47."  | 2.' 2."             | 4." 55."  |

Die Sohen von Z berechne ich eben so wie in §. 42. und lege auch eben die dortige Tabelle für die Hypothese der ungleichen Abnahme der scheinbaren Große zum Grunde.

|     | Beobacht     |     | pondirende<br>n. | 8    | erechnete S            |                  |         |  |  |  |
|-----|--------------|-----|------------------|------|------------------------|------------------|---------|--|--|--|
| •   | <b>V1.</b>   |     | IX.              |      | ersten Vor:<br>segung. | genauer<br>fehrm |         |  |  |  |
| 7.1 | 0."          | 1." | 19."             | 4.   | 8," 5.                 | 4.               | 11," 5. |  |  |  |
| 7.  | 10.          | 1.  | 34.              | 4.   | 21.                    | 4.               | 24.     |  |  |  |
| 7.  | 20.          | 1.  | 50.              | 4.   | 3/4∙                   | 4.               | 35, 5.  |  |  |  |
| 7.  | 30.          | 2.  | 7.               | 4.   | 47, 5.                 | 4.               | 48.     |  |  |  |
| 7   | 40.          | 2.  | 26.              | 5.   | 2.                     | 5.               | 1, 5.   |  |  |  |
| 7.  | <b>.</b> 50. | 2.  | 43.              | 5.   | 15, 5.                 | 5.               | 14.     |  |  |  |
| 8.  | ٥.           | 2.  | 59.              | 5.   | 28, 5.                 | 5.               | 26.     |  |  |  |
| 8.  | 10.          | 3.  | 15.              | 5.   | 41, 5                  | 5.               | 38, 5.  |  |  |  |
| 8.  | 20.          | 3.  | 30.              | 5.   | 54.                    | 5.               | 50, 5.  |  |  |  |
| 8.  | 30.          | 3∙  | 44.              | 6.   | 6.                     | 6.               | 2.      |  |  |  |
| 8.  | 40.          | 3∙  | 58.              | . 6. | 18.                    | 6.               | 13.     |  |  |  |
| 8.  | 50.          | 4-  | 11.              | 6.   | 29, 5.                 | 6.               | 2/4, 5. |  |  |  |
| 9.  | 0.           | 4   | <b>2</b> 3.      | 6.   | 40, 5.                 | 6.               | 35.     |  |  |  |
| 9.  | 10.          | 4.  | 35-              | 6.   | 5i, <b>5</b> .         | 6.               | 46.     |  |  |  |
| 9.  | 20.          | 4.  | 47.              | 7.   | 2, 5.                  | 6.               | 56, 5.  |  |  |  |
| 9.  | 30.          | 4.  | 59.              | 7.   | 13, 5.                 | 7.               | 7.      |  |  |  |
| 9.  | 40.          | 5.  | 10.              | 7.   | 24.                    | 7.               | 17, 5.  |  |  |  |
| 9.  | 50.          | 5.  | 22.              | 7.   | 35.                    | 7.               | 28, 5.  |  |  |  |
| 10. | 0.           | 5.  | 33.              | 7.   | 45. 5.                 | 7.               | 50.     |  |  |  |

Diese Tabelle stimt mit der in 5. 40. nicht gam genan überein, aber schon aus dem, was oben 5. 37. bei Gelegenheit dieser Beabachtungen gesagt worden, erhellt, daß sie das nicht thun kam.

Folgendes find num die aus den Beobachtungen hergeleiteten Sohen.
Gleichzeitige icheinbare Sohen ber Gegenstande XI und Z.

| . 8                 | eit der Beobachtung     | Soben aber bem fcheinbaren Borigonte. |                                |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| •                   | 1805.                   | des Gegenff. XI.                      | des Gegenst. Z.                |  |  |  |  |
| Márz. 25            | . 11 <sup>k</sup> , 39° | 3.' 39."<br>(3. 20 bis 3. 57.)        | 4. 3. 5. (3. 48 bis 4. 18.)    |  |  |  |  |
| April. 4            | . 11. 52.               | 3. 44.                                | 4. 4.                          |  |  |  |  |
| Már <sub>k</sub> 25 | . PI. 45 bis 12. 5.     | 3. 48.<br>(3. 41 616 3. 57.)          | 4 3-                           |  |  |  |  |
| Márz. 26            | . 10. 6.                | 3. 58.                                | 4. 13. ′                       |  |  |  |  |
| April4              | 11. 36.                 | 3. ′59.                               | 4. 15.                         |  |  |  |  |
| Márz. 24            | 2. 25.                  | 4. 9.                                 | 4. 24, 5.                      |  |  |  |  |
| <b>9</b> 77árz. 24  | . 2. 43 bis 3. 12.      | 4. 13.                                | 4. 35.<br>(4. 26 bis 4. 43.)   |  |  |  |  |
| Márz. 30            | . 11. 39 bis 12. 1,     | 4. 21.<br>(3. 57 bis 4. 44.)          | 4. 22.<br>(4. 0 bis 4. 45.)    |  |  |  |  |
| Mårz. 27            | 2. 7 bis 2. 23.         | 4. 24.<br>(4. 16 bis 4. 28.)          | 4. 34. 5.                      |  |  |  |  |
| Márz. 19            | . 12. 2 bis 12. 14.     | 4. 25.                                | 4. 44, 5.                      |  |  |  |  |
| Márz. 25            | 9. 10.                  | 4. 25.                                | 4. 28.<br>(4. 24 bis 4 38.)    |  |  |  |  |
| Márz. 30            | . 3. 56.                | 4. 30.                                | 4. 40.                         |  |  |  |  |
| Márz. 25            | . 8. 35 bis 8. 50.      | 4. 31.                                | 4. 37.                         |  |  |  |  |
| Márz. 30            | ). 4: I4.               | 4. 32                                 | 4. 29.                         |  |  |  |  |
| Márz. 27            | 9. 35. bis 9. 56.       | . 4• 39•                              | . 4. 43, 5. (4. 36 bis 4. 47.) |  |  |  |  |
| Márz. 25            | . 8. 13.                | . 4. 44.                              | 4. 45, 5.                      |  |  |  |  |
| Mars. 30            | . 8. 53. bis 9. 23.     | 4. 45.                                | 4. 46, 5.                      |  |  |  |  |
| April. 10           | 2. 18.                  | 4. 53.                                | 4. 33, . 5.                    |  |  |  |  |
| April.              | . 4, 28 bis 4. 37.      | 4. 58.<br>(4. 49 bis 5. 7.)           | 4. 57.                         |  |  |  |  |
| April.              | . 8. 6 bis 8. 13.       | 4, 59.                                | 5. 5.                          |  |  |  |  |

|     | •          | <b>ALES</b>                           | . 85     |                     |                |                         |            |
|-----|------------|---------------------------------------|----------|---------------------|----------------|-------------------------|------------|
|     | Beit       | der Beobachtung.                      | k        | · Schein be         | ice Hößem      |                         |            |
|     | , *        | 1805.                                 |          | XI.                 |                | <b>Z.</b>               | . •        |
|     | April. 5.  | 5h 31' bis 5h 43."                    | . 5.4    | 4."                 | 5.             | 4." 5.                  |            |
| •   | Marz. 19.  | 6. 54 bls 7. 17.                      | . 5.     | 6.                  | 5.             | <del>7</del> ·          | •          |
|     | Marz. 27.  | 4. 52 bis 5. 6.                       | 5.       | -11-                | 5.             | 6, 5.                   |            |
|     | Marz. 19.  | 4. 41 bis 4. 54.                      | 5.       | 12.                 | 5.             | 12.                     |            |
|     | Marz. 19.  | 6. 45. bie 6. 50.                     | 5.       | 19.                 | 5.             | 16, 5.                  |            |
|     | Márz. 30.  | 5. 19 bis 5. 51.                      | 5.       | 20.                 | 5.             | , 13.                   | _          |
|     | -          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (5. 1    | 2 bis 5. 28.)       | (5.7           | bis 5. 16.)             |            |
|     | Márz. 19.  | 5. 7 bis 5. 25.                       | 5.       | 24.                 | 5.             | 17. 5.                  |            |
|     | Marz. 1.9. | 5- 38-                                | 5.       | 30.                 | 5:             | 23.                     | •          |
|     | Marz. 29.  | 5. 48.                                | 5.       | 30.                 | . 5.           | 22.                     |            |
|     | Marz. 21.  | 6. 28 bis 6. 47.                      | 5.       | 35.                 | 5,             | 26, 5.                  | •          |
|     | April. 4.  | 4. 33 bis 4. 49.                      | 5.       | 35.                 | 5.             | 27, 5.                  | •          |
| , . | Marz. 19.  | 6. 30 bis 6. 37.                      | 5.       | 37•                 | 5.             | 31, 5.<br>1 bis 5. 38.) | ·          |
|     | Márz. 19.  | 5. 45 bis 6. 15.                      | 5.       | 39.                 | 50 -           | 28, 5.                  |            |
|     | Márz. 30.  | 6. 9 bis 6. 30.                       | 5.       | 40i                 | 5.             | 23.                     | •          |
|     |            |                                       | (5.3     | 3 bis 5. 47.)       | (5. 17         | 7 bis 5. 30.)           | •          |
|     | April. 1.  | 5. 52.                                | 5.       | 4 F.                | <del>5</del> . | 320 %                   | •          |
|     | April. 5.  | 6. 14.                                | 5.       | 41.                 | 5.             | 37•                     | •          |
|     | Marz. 24.  | 5. 14.                                | _5.      | 47.                 | .5-            | 30, 5.                  | •          |
|     | Marz. 29.  | 6. 4 bis 6. 12.                       | 5.       | 48.                 | - 5.           | 31, 5.                  |            |
|     | Marz. 21.  | 5. 59 bis 6. 13.                      | 5.       | 49.                 | 5.             | 36.                     | •          |
| •   | April. Z.  | 5. 30 bis 5. 41.                      | 5.       | 51.                 | 5.             | 27, 5.                  | •          |
| •   | April. 1.  | 5. 48.                                | 5.       | 53.                 | 5.             | 40.                     |            |
|     | Márz. 29.  | 6. 25 bis 6. 35.                      | 5.       | 57.                 | 5.             | 35, 5.                  | ,          |
|     | April g.   | 6. 20.                                | . 5.     | 58-                 | 5.             | 47. 5.                  |            |
|     | Mirz. 24.  | <u>5. 28.</u>                         | 6.       | 2.                  | 5.             | 42.                     | - 1        |
|     | April. 1.  | 6. 5 bis 6. 15.                       | 6.       | 6.<br>9 bis 6. 13.) | 5.             | 49, 5.                  |            |
|     | April. 7.  | 5. 57.                                | 6.       | 6.                  | 5.             | 40, 5.                  |            |
|     | Mátz. 20.  | 6. 37 bis 6. 39.                      | 6.       | 12.                 | 5.             | 45.                     |            |
|     | April. 5.  | 6. 36 bis 6. 49.                      | 6.       | 12,                 | 5.             | 52, 5.                  | , <b>1</b> |
|     |            | `                                     | <u> </u> |                     |                | 5 bis 5. 59.)           | ,          |
|     | Marz. 19.  | 6. 15 bis 6. 22.                      | 6.       | 14.                 | 5.             | 56.<br>7 bis 6, 14.)    | •          |
|     | Diárz. 242 | 5. 37.                                | 6.       | 16.                 | 5.             | 50, 5,                  | •          |
|     |            | y, 34.                                | , •••    | 200                 |                | , 10, 1,                |            |
|     |            |                                       |          |                     |                |                         |            |
|     |            | -                                     |          |                     |                | •                       |            |
|     |            |                                       |          | •                   |                |                         | -          |
| ′   |            |                                       |          |                     | -              | •                       | •          |
|     |            | •                                     | •        | •                   |                |                         | •          |
|     |            | •                                     |          |                     |                |                         |            |

|        | Seit | ber Beobachtung  | Scheinbare Sohen. |                   |              |                                   |  |  |
|--------|------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|--|--|
|        |      | 1805.            | ,                 | cT.               | Z.           |                                   |  |  |
| Marg.  | 20.  | 6h 35.°          | 6.                | 20."              | 5.1          | 52," 5.                           |  |  |
| April. | ī.   | 6. 25 bis 6. 45. | 6.                | 20.               | 5.           | 56.                               |  |  |
| April. | 7.   | 6. 14 bis 6. 27. | 6.<br>(6. 20 b    | 24.<br>ls 6. 31.) | 5.           | 50, 5.                            |  |  |
| Mårz.  | 20.  | 6. 18 bis 6. 28. | 6.                | 29.               | 5.           | 57•                               |  |  |
| Márz.  | 20.  | 6. 12.           | 6.                | 36.               | 6.           | 3.                                |  |  |
| Môrz.  | 24.  | 5. 53.           | 6.                | 36.               | 6.           | 4.                                |  |  |
| April. | 7.   | 6. 42 bis 6. 56. | 6.                | 46.               | 6.           | 4, 5.                             |  |  |
| Marz.  | 24.  | 6. 2 bis 6. 9.   | 6,                | 55•               | 6.<br>(6. 15 | 20.<br>; bis 6. 27.)              |  |  |
| Márz.  | 20.  | 5. 44 bis 5. 53. | 7.                | 42.               | 6.<br>(6. 41 | 45.<br>t bis 6. 53.) <sup>1</sup> |  |  |
| Márz.  | 20.  | 6. 5 bis 6. 11.  | 8.<br>(7·54       | o.<br>bis 8. 6.)  | 6.           | 56.                               |  |  |
| April. | 10.  | 6. 43.           | 8.                | 13.               | 7.           | 3, 5.                             |  |  |
| Márz   | 20.  | 6. 15.           | 8.                | 24.               | 7.           | 5, 5.                             |  |  |
| April. | 10.  | 6. 45 bis 6. 50. | 8.<br>(8. 23 b    | 35.<br>is 8. 44.) | 7.<br>(7. 14 | 24, 5.<br>1 616 7. 33.)           |  |  |
| Márz.  | 20.  | 6. 17 bis 6. 20. | 8.<br>(8. 37 b    | 45.<br>is 8. 52.) | 7.           | 18, 5.                            |  |  |
| April. | 10.  | 6. 53 bis 6. 55. | 9.                | 2.                | 7.           | 52.                               |  |  |
| Márz.  | 20.  | 6. 30.           | 9.                | 7.                | 7.           | 30, 5.                            |  |  |
| Márz.  | 20.  | 6. 25.           | 9.                | 10.               | 7.           | 36.                               |  |  |
| April. | 10.  | 7. 20.           | 9.                | 26.               | 8.           | 2.                                |  |  |
| April. | 10.  | 7. 1 bis 7. 6.   | 9.                | 33•               | 8.           | 2.<br>o bis 8. 16.)               |  |  |
| April. | 10.  | 7. 12.           | 9.                | 40,               | 8.           | 9.                                |  |  |

48.

Fur diese Beobachtungen paßt folgende Reihe zusammengehöriger Sohen am besten.

Correspondirende Scheinbare Sohen.

|       | ppilottetioe            |        |                         |
|-------|-------------------------|--------|-------------------------|
| des & | genstandes XI.          | des Se | genstandes  <br>Z.      |
|       | 27150 p.F.<br>ernt ist. |        | 14700 p.F.<br>ernt ist. |
| 3.    | 50.                     | 4."    | 10."                    |
| 4.    | ' o.                    | 4.     | 16.                     |
| 4.    | 10.                     | 4.     | 22, 5.                  |
| 4.    | 20.                     | 4.     | 29.                     |
| 4.    | 30.                     | 4.     | 35, 5.                  |
| 4.    | 40.                     | 4.     | 42, 5.                  |
| 4.    | 50.                     | 4.     | 50, 5.                  |
| 5.    | 0.                      | 4.     | 59, 5.                  |
| 5•    | 10.                     | 5.     | 8.                      |
| 5.    | 20.                     | 5.     | 15, 5.                  |
| 5.    | 30.                     | 5.     | 23.                     |
| 5.    | 400-1                   | 5.     | 29, 5.                  |
| 5.    | 50.                     | 5.     | 36.                     |
| 6.    | 0.                      | 5.     | 42.                     |
| 6.    | 20.                     | 5.     | . 54•                   |
| 6.    | 40.                     | 6.     | 7.                      |
| 7.    | 0.                      | 6.     | 19.                     |
| 7.    | 20.                     | 6.     | 31.                     |
| 7.    | 40.                     | 6.     | 44.                     |
| 8.    | 0.                      | 6.     | 56.                     |

Diese Reihe stimt nicht genau mit der in §. 43. überein, und es ist wol der Dube werth, den Gründen dieser Ungleichheit noch etwas nachzusorschen. In der leztern Reihe von Beobachtungen sind die Variationen der Hohe von Z etwas geringer als bei der vorigen, und folglich ist die Hohe von Z hier etwas größer als dort (bei gleichen Hohen von KI,) so lange sie unter 4' 5" ist, aber kleiner, sobald sie diese Normal: Hohe übertrift, wir mussen also zu bestimmen suchen, ob hieran Fehler der Beobachtungen oder unrichtige Voraussehung gen bei der Berechnung der Hohen von Z Schuld sind. Sine ganz völlige die auf 1'Sec. gehende Uebereinstimmung zwischen zwei solchen Reihen darf man zwar nicht erwarten; denn da besonders gegen die Enden der Reihe hin die Zahl der Beobachtungen, wornach sie bestimt wird, nur geringe ist, so kann eine sehlerhaste Beobachtung immer einen bedeutenden Einsluß haben und die Reihe schlerhaft machen, aber die hier gesundene Abweichung ist doch unstreitig

hiefur ju groß. Um nun ju finden, ob die Beobachtungen hietan Schuld find, habe ich biefe felbst unter einander verglichen und finde, daß ohne alle Correction folgende jusammen: gehoren.

| Sohen. | von XI. |    | Höhen | oon VI. |      | 1     | Bohen | ven IX. | ,    |
|--------|---------|----|-------|---------|------|-------|-------|---------|------|
| - •    |         | 1  | 804.  | 1       | 805. | 1     | 805.  | 1       | 805. |
| 4.1    | 0."     | 7. | 4."   | 1       | - 11 | 1     | 11    | 1       | **   |
| 4.     | 20.     | 7. | 16.   | 7.      | 14.  | 1.    | ∙37∙  | 1.      | 42.  |
| 4.     | 40.     | 7. | 28.   | 7.      | 26.  | 1.    | 57•   | 2.      | 2.   |
| 5.     | ۰0,     | 7. | 41.   | 7.      | 38.  | 2,    | 18.   | 2.      | 22.  |
| 5.     | 20,     | 7. | 544   | 7.      | 50.  | 2.    | 38-   | 2.      | 41.  |
| 5.     | 40.     | 8. | 6.    | 8-      | ī.   | 2.    | 57-   | 2.      | 59.  |
| 6.     | · 0.    | 8. | 17-   | 8.      | II.  | /3. \ | ,16.  | 3.      | 16.  |
| 6.     | 20.     | 8. | 28.   | 8.      | 21.  | 3.    | 34.   | 3.      | 33•  |

Da aber nach f. 43 und 46. die Beobachtungen von 1804 mit + 16 und — 9 Sec.; die von 1805 mit + 12 und — 15 Sec. corrigirt werden mussen, so mußten folgende Zahe leureihen genau harmoniren.

Scheinbare Sohen.

| 1   | XI.  | 1 7 |      | 71. |     | 1   | īx.  |     |      |  |
|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|--|
| 1   |      | 1   | 804. | 4   | 805 | 1   | 804. | I   | 805. |  |
| 4." | 20." | 7.  | 32." | 7.1 | 26. | 1.' | 28." | 1." | 27." |  |
| 5.  | 0.   | 7.  | 57•  | 7   | 50. | 2.  | 9.   | 2.  | 7.   |  |
| 5.  | 40.  | 8.  | 22.  | 8.  | 13. | 2.  | 48-  | 2.  | 44.  |  |
| 6.  | 20.  | 8.  | 44-  | 8-  | 33. | 3.  | 25.  | 3.  | 18.  |  |

Buerst sieht man hier, daß zur Zeit des angenommenen Normal, Zustandesidie Hohe von VI um  $\pm$  7 Sec. in den beiden Reihen verschieden ist, und dieses bestätigt die schon in §. 37.9 gemachte Bemerkung, daß in den beiden nach dem Gegenstande VI gerichteten Nivellements ein Fehler von 7 oder 8 Sec. workomt; zugleich aber sieht man zweitens, daß diese Differenz mit der scheinbaren Hohe wächst, und daß eine ähnlich wachsende Differenz bei der Reihe IX statt sindet, obgleich dort für den mittlern Zustand diese Differenz nur 2 Sec. beträgt. Diese in den Beobachtungen selbst entdeckte Ungleichseit erklärt also die Abweichung der beiden süx Z gesundenen Reihen völlig; aber sie selbst bedürste wol noch einer Erklärung. Ich kann die solgende nur als eine Bermuthung ausstellen und überlasse es den Lesern, zu entscheiden, ob sie dieselbe genügend sinden; — einige in der Folge noch näher zu betrachtende Beobachtungen bestätigen wenigstens diese Vermuthung.

Bei ber Bestimmung ber icheinbaren Sohe ber Gegenstande ift bie Berechnung immer fo angestellt, als ob der Lichtstral indem er von der Spiss des zweiten Signals e f (Fig. 1.) zum Auge kommt, gradlinigt fortginge. Da nim aber, wie ich bald zeigen werde, an Gegen: flanden, die nur 2000 fuß entfernt find, eine merkliche Variation der scheinbaren Sobe fatt findet, so lagt fich mit allem Grunde annehmen, daß jeue Boraussehung bei den etwa 1000 Buß entfernten Signalen auch nicht mehr genau richtig fei. Diefer Irthum murde indef die Harmonie belber Reihen von Beobachtungen nicht ftoren, wenn die nach VI und 1X und bas nach XI gerichtete zweite Signal beidemal gleich entfernt gewesen waren, denn alsbann ware in beiden Reihen ein gleicher Irthum. Aber Diefe Gleichheit Der Fehler fullt meg, wenn bas enie jener Signale feine vorige Entfernung auch bei der zweiten Reihe von Beobachtungen behielt, bas andre aber naher oder entfernter aufgestellt ward, welches grade der Fall bei ben Beobachtungen war. Stellt namlich (Fig. 6.) il k bas nach VI gerichtete Signal, ch bas nach XI gerichtete, fo wie es bei den erften Beobachtungen fland, vor, (welche wir hier, als nach einerlei Richtung liegend betrachten durfen, fo blieb auch bei ber zweiten Reihe von Beobachtungen die Entfernung des erstern vom Auge a beinahe dieselbe, aber das nach XI ges richtete Signat ward udber in b g geruckt, und die Entfernungen a h und a g verhielten fich wie 20 ju 19. Wir konnen und diese drei Signale als ju gleicher Zeit aufgestellt denken, und wenn e ben Gegenstand XI bezeichnet, und f mit VI einerlei ift, so erhalt man offenbar, wenn ber Lichtstral von o nach a nicht gradlinigt fortgeht, eine verschiedene Bestimmung ber Sohe von XI, je nachdem man dieselbe aus der Entsernung und Sohe von ch oder von b g herleitet, und zwar wird bei ftarter Erhebung, ober wenn ber lichtstral eine gegen bie Erde flache fehr concave Eurve bildet, Die von b g hergeleitete Bestimmung Die Hohe von XI ane aroffesten geben. Ergab alfo z. B. Die Beobachtung von 1804, Die corrigirte Sohe von VI. = 8' 37", wenn XI = 6' 20" hoch erschien, \*) so mußte bei der zweiten Reihe von Beobachtungen mit eben jener Sohe von VI eine etwas großere Sohe von XI jusummen geboren, und wirklich findet dies bei diesen Beobachtungen ftatt, indes muß ich gestehn, daß ber hier: aus entspringende Unterfchied boch fcwerlich über 2 oder 3 Sec. betragen mogte, und bag man-alfo noch immer einen kleinen Fehler in der den Boobachtungen entsprechenden Reihe am nehmen mußte, boch murbe Diefer Behler in der fur Z gefunduen Reihe nur etwa 2 Sec. (bei der Höhe  ${
m XI} \equiv 6^{\prime}$  20") betragen und es ist fehr schwer für eine Genauigkeit, die folche Fehler

<sup>\*)</sup> So ergiebt es die lezte Tabelle, wenn ich wegen des Fehlerhaften Nivellements eine besondere Correction von — 7 Sec. anbringe.

unmöglich machte, zu burgen. Wo aber auch ber Fehler liegen mag, so scheint wenigstens bas zu erhellen, daß die in h. 42. angenommene Hypothose zur Berechnung der Hohen von Y und Z nicht an dieser Abweichung Schuld ist, und also als genau genug kann betrachtet wers ben: hatte ich eine in allen Theilen gleichsormige Abnahme der scheinbaren Größe vorausges sezt, so wurde jene Abweichung noch erheblicher geworden sein, und überdies sprechen auch gegen diese Voraussesing ja die Beobachtungen ganz deutlich. — Ich gehe jezt zur Verzischung andrer Beobachtungen sort.

Mergleichung ter Beobachtungen, welche auf die Gegenstände I und II, III, X, IV und V, und VI, VII, VIII und IX gerichtet waren.

49-

Da die Gegenstände I, II, III und X sa niedrig erschienen, daß sie nicht gut auf die Mormale Hohe = 4' 55" reducirt werden konten, und es überdies gut und nothwendig ist, die correspondirenden Variationen ungleich entsernter Gegenstände für mehr als eine scheinbare Hohe zu bestimmen, so habe ich diese Beobachtungen von jenen getrent, obgleich dadurch die nothigen Berechnungen und Neductionen vervielschligt wurden. Der Gang der Untersuchung ist hier völlig, wie im Vorigen und ich werde daher alles nur kurz anzusühren brauchen, wor von die Gründe dort vorkammen.

Zuerst ergeben die Beobachtungen folgende scheinbare Hohen, welche bei dem anger nommenen. Normal Zustande statt finden, oder mit der Hohe von XI = 4' 55" jusammen gehoren.

Bei der Vergleichung der Beobachtungen nehme ich nun ftatt der beobachteten Gegenftande andre an, deren Sohe bei gradlinigtem Fortgange des Lichtstrals mit der Sohe von IX einerlei = 2" 13" ware, ich will diese erdichteten Gegenstände mit folgenden Namen bezeichnen:

ben mit I und II gleich entfernten S, ben mit III gleich entfernten T, ben mit IV und V gleich entfernten U, ben mit X gleich entfernten V.

Die scheinbaren. Hohen dieser Gegenstande muffen also auf abnliche Weise wie vor hin bestimt werden.

In den in der Folge mitzutheilenden Tabellen von Beobachtungen behalte ich die Hohe von IX ungedndert bei und, wo Beobachtungen von VI, VII, VIII vorkommen, leite ich auch aus diesen die scheinbaren Hohen von IX her und nehme aus allen das Mittel; alle ans dere Beobachtungen aber mussen noch nach Anleitung von §. 42. corrigiet werden. Bezeichnet namlich a in Fig. 5. den Punct, wo sich das Auge bei der auf IX gerichteten Beobachtung befand, wenn die Stralen gradlinigt sortgingen, a b die unter einer Neigung von 2' 13" gezogne Linie, c die Stellung des Auges bei einer andern gleichzeitigen Beobachtung, c d die. Neigung der nach diesem andern Gegenstande gezognen Geschtslinie, so war bei diesen Beobsachtungen sür die verschiedenen Gegenstände:

| . ]                                        | I.                | II.                               | III.               | IV.                | ₹.               | X.                  | IX, S,<br>T, U, W. |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| c = Oldenb. Boll.                          | $-2\frac{3}{4}$ . | - 5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> . | 十 10元              | $+12\frac{1}{2}$ . | <del>- 3.</del>  | + 19 <del>3</del> . | Ì                  |
| b d = Oldenb. Boll.                        | I.                | <u> </u>                          | $-22\frac{1}{2}$ . | 154.               | $-\frac{1}{2}$ . | - 22½.              |                    |
| Correction =                               | 十5"               | <del>- 49</del>                   | ÷ 5' 27"           | + 24"              | — I"             | - 8' I2"            |                    |
| Corrigirte Sohen für ben Mormal : Buftand. | 1' 50"            | — 2' 27"                          | — 6' 18 <b>"</b>   | 9' 31"             | 1' 18"           | -6" 40"             | 2' 13"             |

Die Correctionen hatte ich für die Beobachtungen I, II, III, X kaum zu suchen nothig gehabt, benn da bei so nahen Gegenständen die Abnahme ber Größe nur wenig beträgt, so bedarf es so umständlicher Berechnung nicht, sondern ich werde bei I, III, X nur die beständigen Zahlen, bei I = 0' 28"; bei III = 3' 4"; bei X = 0' 41" addiren; bei II aber den Unterschied so abnehmen sassen, daß für

| die scheinbare Sohe | ber zu      | der zu abbirende |  |  |
|---------------------|-------------|------------------|--|--|
| •                   | Unterschied |                  |  |  |
| - 2" 20"            | 3'          | 53"              |  |  |
| — 1' 40"            | 3 <b>'</b>  | 51"              |  |  |
| — ı' o"             | 3 <b>°</b>  | 49"              |  |  |
| — o' 20"            | 3*          | 46"              |  |  |

Es erfordert also blos die Hohe von U eine eigne Berechnung, die ich nach der Me: thode wie g. 42. anstelle, und hier nicht beifuge, wie die Hohe aussiele, wenn man die scheins bare Größe, als in allen Theilen des Gegenstandes gleichformig abnehmend ansahe.

Bufammengehörige Sohen.

| ł     | Beobachte<br>IV. | ic Hyde | n.<br>V. |     | nete Höhen<br>on U. |
|-------|------------------|---------|----------|-----|---------------------|
| 8.4   | 50.11.           | 0.4     | 39.**    | 1.' | 37," 5.             |
| 9.    | 0.               | 0.      | 59-      | 1.  | 55, 5.              |
| 9.    | 5.               | 1       | 12:      | 2.  | 7.                  |
| 9.    | 10.              | 1.      | 23.      | 2.  | 17.                 |
| ç.    | 20.              | 1.      | 40.      | 2.  | 32, 5.              |
| 9.    | 30.              | r.      | 56.      | 2.  | 47.                 |
| 9.    | 40.              | 2.      | 10.      | 3.  | 0, 5.               |
| 9.    | 50.              | 2.      | 23.      | 3.  | 13.                 |
| 10.   | 0.               | 2.      | 36.      | 3.  | 25, 5.              |
| 10.   | 10               | 2.      | 49.      | 3.  | 37, 5.              |
| - 10. | 20.              | 3.      | 2.       | 3.  | 50.                 |
| 10.   | <b>30.</b>       | 3.      | 14.      | 14. | 2.                  |
| 10.   | 40.              | 3⋅_     | 26.      | 4.  | 13 <sub>4</sub> 5.  |

51.

Aus den angestellten Beobachtungen ergeben sich nun folgende correspondirente Soben ber Gegenstände S, T, U, VV und 1X.

Gleichtzitige icheinbare Soben ungleich entfernter Gegenftanbe.

|          | Beobachtung.           | <b>l</b> '     | ,                | •              | €                  | Scheinba     | re Höhen        | <b>;.</b> . |        |              |            |
|----------|------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--------|--------------|------------|
| 1        | 804.                   | 1              | <b>X.</b> .      | s              | 5 <b>.</b>         |              | r.              |             | σ.     | . ' <b>v</b> | <b>v</b> : |
| Jun. 14. | 11h o'                 | 1.'            | 11."             | L.             | 39."               | 1            | "               | . •         | "      |              | ***        |
| Jun. 11. | 11. 48.                |                |                  | I.             | 42.                |              |                 | ī.          | 15.    |              |            |
| Jun. 25. | 2:- 50.                |                | 11.<br>8 1. 23)  | 1.<br>(1.45 bi | 50, 5.<br>6 1. 56) | I,           | 44.             | 1,          | 26, 5. | 2.           | 5.         |
| Jun. 13. | 7: 53:<br>bis 8: 2.    | I.<br>(1. 13 b | 18.<br>is 1. 29) | I.             | 52.                | 1.           | 58•             | ı.          | 28, 5. |              |            |
| Jun. II. | JJ. 28.<br>bis 11. 42. |                | 23.              | 2:<br>(1. 52 t | 3.<br>46 2. 8)     | 2.<br>(1.561 | 3.<br>is 2. 10) | 1.          | 29.    |              |            |
| Jun. 16. | II. 32,                | ī.             | 27.              | 7.             | 57-                | 1.           | 46.             | ī.          | 44.    |              |            |
| Jun. 3.  | 8. 0.<br>bis 8:, 10.   |                | 29.<br>is 1.36)  | 1.             | 49:                | 2.           | 0.              | L.          | 30,    | 2;           | 8-         |
| Jun. 7.  | 8. 2,<br>bis 8. 14.    |                | 3,2.             | 2.             | 0.                 | 2.           | 16.             | ı.          | 40, 5. | 2.           | 26.        |

|   |          |                      |                               |    |           |                   | ·.              |                | ••                  | •           | · .              | • |
|---|----------|----------------------|-------------------------------|----|-----------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|---|
|   |          |                      |                               | `  | •         | • •               |                 |                |                     |             |                  |   |
|   |          | •                    | •                             |    | 93        |                   |                 | -              | •                   |             |                  |   |
|   |          | Bedbachtung.         |                               |    |           | Scheinbar         | e Dôher         |                |                     |             | ,                |   |
|   | 1;       | 804.                 | IX.                           |    | <b>S.</b> | T.                | •               |                | J.                  |             | w.               |   |
|   | Jun. 4.  |                      | 1.' 36."<br>(1.28 bis 1.47)   | 1. | 54," 5.   | 2.*<br>(1. 37 bis | 1."             | 1.'            | 35."                | 2.          | 1,40             | • |
|   | Jun. 15. | 8. 2.                |                               | 2. | 0,5.      | Ι,                | 57.             | 1.             | 46,5.               |             | <del>,</del>     |   |
| • | Jun. 12. | 4. 53.               | 1. 46.                        | 2, | 3.        | 2,                | 0.              | 1.             | 49.                 |             | •                |   |
|   | Jun. 1.  |                      | 1. 57, 5.                     | 2. | 8, 5.     |                   |                 | 2.             | 3.                  | 2,          | 10.              |   |
|   | Jun. 6.  | bis 8. 24<br>8. 0.   | 1. 57.5.                      | 2. | 9:        | 2.                | 17.             | 2.             | 16 2. 11)<br>7·     | 2.          | 13,`             |   |
| - |          | bis 8. 23.           | (1. 53 bis 2. 8)              |    |           |                   |                 | (2. 0 bi       | 6 2. 11)            |             | ·                |   |
|   | Jun. 4.  | bis 8. 3,            | 1. 58.<br>(1. 44 bis 2. 6)    | 2. | 6, 5.     | . 2.              | 14.             | 1.<br>(1. 32 b | 56.<br>is 2. 15)    | 2.<br>(2. I | 9.<br>bis 2. 19) | • |
| • | Jun. 6.  |                      | 2. 0, 5.<br>(1, 50 bis 2, 23) | 2. | 5.        | 2.                | 16:             | 1.<br>(1.47 b  | 59; 5.<br>is 2, 10) | 2.          | 15.              |   |
|   | Jun. 9.  |                      | 2. 3.<br>(1.506is 2.24)       | 2. | 17.       | 2,                | 28.             | 2.             | 19, 5.<br>8 2. 29)  | :           | ,                | • |
|   | Jun. 8.  | 10, 55.              | 2. 5.                         | 2. | 22.       | 2.                | 19.             | 2.             | 21.                 |             | ·                |   |
|   | Jun. 14. |                      | 2. 6,5.<br>(1.52 bis 2.14)    | 2. | 10.       | 2.                | 3.              | 2.<br>(2. 2 bi | 14.<br>6 2. 23)     |             |                  |   |
|   | Jun. 15. | 7. 25.<br>bis 7. 38. | 2. 7.<br>(2. 1 bis 2. 12)     | 2. | 11,5.     | Ţ.<br>(1. 51 b    | 56.<br>is 2, 2) | 2,-            | 5.                  |             |                  |   |
|   | Jun. 12. | 7. 42.               |                               | 2. | 20.       | 2.                | 12.             | 2.             | 17.                 | ·           | •••••            |   |
|   | Jun. 1.  | ′ 11, 10.            | 2. 11,5.                      | 2. | 2.        | (2. 2 0.0         | 2. 20)          | 2.             | ī.                  | 2.          | 4.               |   |
|   | Jun. 13. | 5. 33.               | (2. 6 bis 2. 22)              | 2. | 13.       | 2.                | ю.              | (1.28 b        | 18.                 | (1.55       | bis 2. 14)       |   |
|   | Jun, 25. | 6. 27.               | (2. 5 bis 2. 20)<br>2. 13.    | 2. | 13.       | I.                | 54              | 2,             | 16.                 | <del></del> |                  | • |
|   | Jun. 3.  | bis 6. 33.           |                               | 2. | 12, 5.    |                   |                 |                |                     |             |                  |   |
|   |          | bis 6. 18.           | (2. 2 bis 2. 28)              |    |           | 2.                | 17.             |                | 11.<br>i6 2. 25)    | 2.          | . 16.            |   |
|   | Jun. 26. | bis 5. 49.           | (2. 8 bis 2. 23)              | 2. | 19.       | 2.                | ı.              | 2.             | 15, 5.              |             |                  |   |
|   | Jun. 4.  |                      | 2. 16,5.<br>(2. 6 bis 2. 43)  | 2. | 13.       |                   |                 | 2.<br>(2. 7 bi | , 22.<br>(6 2. 33)  | 7 2.        | 19.              |   |
|   | Jun. 5.  | 7. 2.                |                               | 2. | 5.        | 2.                | 21.             | 2              | 15,5.               | 1           | 14.              |   |
|   | Jun. 25. |                      | 2. 20,5.                      |    | 19, 5.    | 2.                | 4.              | 2,             | 20.                 | 2.          | 24,              |   |

| •      | •                              | ÷ .                            |                  | -               |                 |                  |                  | -                | -               |               |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
|        |                                |                                | ,                | •               |                 |                  |                  |                  |                 |               |
| •      |                                |                                | <u></u>          |                 |                 |                  | •                |                  |                 |               |
| -      | -                              | · ·                            |                  | 94              |                 |                  | •                |                  |                 |               |
|        | Beit der Beobachtung.<br>1804. | ,                              |                  | (               | විරාeinbar<br>  | re Höhel         | 1.<br>           |                  | ţ               | -             |
|        |                                | TX.                            | s.               |                 | Т               |                  | U.               |                  | W               |               |
|        |                                | (2. 6 bis 2. 25)               |                  | 12."            |                 |                  |                  | 9," 5.           | 2.              | 26."          |
|        | Jun. 6. 2. 25. bis 2. 41.      | 2. 22.                         | 2.               | 17.             | 2.<br>(2. 24 bi | 30.<br>(6 2. 36) | 2.               | 17.              |                 |               |
| - /    | Jun. 6. 4. 9. bis 4. 35.       |                                | 2.               | 21, 5.          | 2,              | 34•              | 2.               | 23.              | 2.              | 26.           |
|        | Jun. 5. 8. 7.                  | 2. 25.<br>(2. 16 bis 2. 30)    | 2.               | 13, 5.          | 2.              | 23.              | 2.               | 19.              |                 |               |
| ,      | Jun. 26. 5. 18.                | 2. 28,5.                       | 2.               | 30.             | 2.              | 10.              | 2.               | 20.              | 2.              | 40.           |
|        | Jun. 2. 8. 45. bis 9. 12.      | 2. 29.<br>(2. 24 bis 2. 35)    | 2.               | 18.             | . 2.            | 25.              | 2.               | 24, 5.           | 2.              | 0.            |
| •      | Jun. 11. 4. 25.                | 2. 31, 5.<br>(2. 21 bis 2. 40) | 2.               | 24.             | 2.              | 20.              | 2.               | 30, 5.           | 2.              | 36.           |
|        | Jun. 13. 6. 1.                 | 2. 32.<br>(2. 25 bis 2. 38)    | 2.               | 19, 5.          | 2.              | 16.              | 2.<br>(2.30 bis  | 33,5.<br>2,42)   |                 |               |
|        | Jun. 1. 5. 37.                 | 2. 33, 5.<br>(2.22 bis 2.45)   | 2.               | 22.             |                 |                  | 2.               | 35,5.            | 1               |               |
| `<br>- | Jun. 5. 7. 13. 616 7. 40.      |                                | 2.               | 21.             | 2.              | 24.              | 2.<br>(2. 22 bis | 33, 5.<br>2. 38) | -               |               |
|        | Jun. 14. 6. 21. bis 6, 29.     | 2. 34.                         | 2.               | 22.             | 2.              | 7.               | 2,               | 34•              |                 |               |
|        | Jun. 4. 5. 32. 6is 5. 58.      | 2. 37,5.                       | 2.               | 22.             |                 |                  | 2.<br>(2. 24 bis | 33.<br>2.39)     | 2.              | 18.           |
| -      | Juli. 2. 6. 13. bis 6. 23.     | 2. 37,5                        |                  | 24.             | 2.              | í.               | 2.               | 31.              | 2.              | 32.           |
|        | Thin, 16, 5, 50,               | ·                              | 2.               | 20.             | 2.              | ٥, `             | 2.               | 30.              | 2.              | 36.           |
|        | Jun. 2. I. 34.<br>bis 2. 11.   | 2. 39.                         | 2.<br>(2. 12 bis | 18, 5.<br>2.27) | 2.              | 32.              | 2.               | 39.              | I.<br>(2. 7 bis | 15.<br>2. 22) |
|        | Mai. 31. 4. 50.                |                                | 2.               | 32.             |                 |                  | 2.               | 37•              |                 |               |
|        | Jun. 2. 6. 5. bis 6. 22.       | 2. 42.                         | 2.               | 21,5.           | 2.              | 32.              | 2.               | 38, 5.           | 2.              | 15.           |
|        | Mai. 31. 1. 15.<br>bis 2. 25.  | 2. 43.5.                       | 2,               | 35.             |                 |                  | 2.               | 26, 5.           |                 |               |
|        | Jun. 4. 5. 20.                 | 2. 45.                         | 2.               | 32.             |                 |                  |                  | 40,5.            | 2.              | 13.           |
| 5      | Jun. 11. 6. 35. bis 6. 53.     | 2. 46.                         | 2.               | 32, 5.          | 2.              | 30.              | 2.               | 38.              |                 | •             |
|        | Jun. 25. 6. 20.                |                                | 2.               | 33.             | 2.              | 6.               | 2,               | 39, 5.           | 2.              | 25.           |
| •      |                                |                                | ;                |                 |                 | •                |                  |                  |                 |               |
| ,      |                                |                                | ,                |                 | •               | •                |                  | -                |                 |               |
| •      | •                              | -                              |                  |                 | ٠               |                  |                  |                  | •               |               |
|        |                                |                                |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                 |               |
|        |                                |                                |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                 | •             |

|            | •                    |                |                              |     | •      |      |           |    |        |             |             |   |
|------------|----------------------|----------------|------------------------------|-----|--------|------|-----------|----|--------|-------------|-------------|---|
| ٠          |                      |                |                              | _   | • 95   |      |           |    |        |             |             |   |
| Sale San C | Beobachtung.         |                |                              |     |        |      | 411       | ٠  | _      |             |             |   |
|            | 04. ,                |                |                              |     | - 1    |      | ire Höhen |    | ,      |             | •           |   |
| Jun. 3.    | 7h 2'                |                | X                            |     | S.     |      | Γ.        |    | J.     | \           | <b>V</b> .  |   |
| Jun. 3.    | bis 7. 14.           | 2,             | 47."                         | 2.* | 33."   | 2.*  | 24."      | 2. | 43."   |             | ***         |   |
| Jun. 16.   | 5. 57.<br>bis 6. 9.  |                | 47.5.                        | 2.  | 32.    | 2.   | 17.       | 2. | 40, 5. | 2.          | 35•         |   |
| Jun. 13.   | 6. 32.<br>bis 6. 45. | 2,.            | 49, 5.                       | 2.  | 27, 5. | 2.   | 25.       | 2. | 43,5   |             |             | • |
| Jun. 14.   | 6. 35.<br>bis 6. 52. | 2.<br>(2. 42   | 50.<br>bis 3. <del>1</del> ) | 2.  | 28, 5. | 2.   | 14.       | 2; | 44-    | :           |             |   |
| Jun. 9.    | 6. 6.                | 2.             | 58.                          | 2   | 24.    | 2    | 17.       | 2. | 41.    | 2.          | 27.         | • |
| Juli. 2.   | 6. 49.<br>bis 6. 57. | 2.             | 58⊷                          | 2,  | 38.    | 2.   | 14.       | 2+ | 49•:   | 2.          | 32.         |   |
| Jun. 6.    | 4. 59.<br>bis 5. 23. | 2.             | 59•                          | 2.  | 36.    | 2.   | 43-       | 2. | 50.    | 2.          | 31.         |   |
| Mai. 26.   | 6. 0.<br>bis 6. 10.  | 3.<br>(2. 54   | o.<br>bis 3. 9)              | 2.  | 41.    | 2.   | 39.       | 2- | 44-    |             |             |   |
| Jun. 5.    | 4. 37.<br>bis 5. 1.  | 3.             | 1,5.                         | 2,  | 31     | 2.   | 34.       | 2. | 52.    | 2.          | 21.         |   |
| Jun. 4.    | 6. 20.<br>bis 6. 32. | 3.             | 4.                           | 2.  | 33,5.  |      |           | 2. | 50.    | . 2.        | .25.        | - |
| Jun. 12.   | 7, 20.<br>bis 7. 44. | 3.<br>(3. 2 bi | 5.<br>is 3. 13)              | 2.  | 35,5.  | 2    | 20.       | 2. | 52.    | •           |             | • |
| Jun. 6.    | 6. 3.<br>bis 6. 30.  |                | 7.5.                         | 2.  | 41     | 2,   | 45-       | 2- | 54-    | ·<br>·      |             |   |
| Jun. 9.    | 6. 18.<br>bis 6. 28. | 3.             | 7.5.                         | 2.  | 35•    | 2.   | 28.       | 2. | 56.    | 2.          | 30.         |   |
| Jun. 9.    | 7. 6.<br>bis 7. 17.  | 3.             | 8.                           | 2.  | 31,5.  | , 2i | 23.       | 2. | 55-    | 2.          | 27.         |   |
| Jun. 14.   | 7. 0.<br>bis 7. 13.  | ·/ 3.          | 9.                           | 2.  | 38-    | 2.   | 15        | 2. | 58-    | <del></del> |             | , |
| Jun. 14.   | 7- 5.<br>bis 7. 13.  | 3.             | 12,5.                        | 2.  | 36.    | 2.   | 31.       | 3. | 3, 5.  | <del></del> | <del></del> |   |
| Jun. 12.   | 7· 53·<br>bis 8. 21. | 3.             | 17,5.<br>16 3.28)            | 2.  | 41,5.  | 2.   | 29,       | 3• | I      | · .         | -           |   |
| Mai. 31.   | 6. 12.<br>bis 6. 35. | - 3.           | 17, 5.                       | 2.  | 37-    | ;    |           | 2. | 58.    |             |             |   |
| Sen. 4.    | 7. 20.<br>bis 7. 46. | 3.             | 18.                          | 2.  | 38, 5. |      |           | 2, | 59, 5. | 2.          | 27-         |   |
| Jun. 25.   | 7. 10.<br>bis 7. 17. | 3.             | 22.                          | 2.  | 38, 5. | 2.   | 18.       | 2. | 59, 5. | 2.          | 30.         |   |
|            |                      |                |                              |     |        |      | •         |    |        |             |             |   |
| •          |                      |                | •                            |     |        |      |           |    |        |             |             |   |
|            | •                    |                |                              |     |        |      | •         |    |        |             |             |   |
|            |                      | •              | ,                            |     |        |      |           |    | •      |             |             | • |
| -          | •                    |                |                              |     | .' ·   |      |           |    |        |             |             |   |

|          | Beebachtung.                     | .]  | ,             |      |            | <b>S</b> cheinba | re Höh          | m.              | •                  |              |                  |
|----------|----------------------------------|-----|---------------|------|------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|
|          | 804.                             | IX. |               |      | s.         | r                | . '             | 1,1             | J.                 | ļ            | w.               |
| Jun. 14. | 7 <sup>h</sup> 19'<br>bis 7. 27. |     | 27."          | 2,*  | 44. 5      | 2.*              | 19."            | 1 3."           | 10."5.             | 1            |                  |
| Jun. 8.  |                                  | 3.  | 39·<br>3·35)  | 2.   | 33.        | 2.               | 49.             | 3.              | 4,5.               | ·            |                  |
| Jun. 8.  | 7· 53·<br>his 8. 2.              | 3.  | 32.           | 2.   | 39.        | 2.               | 45.             | 3.              | 8.                 |              | •                |
| Mai. 26. |                                  | 3.  | 33.<br>3.50)  | 2.   | <b>51.</b> | 2.               | 49.             | 3.              | 8.                 |              |                  |
| Jun. 13. | 7. 21.<br>bis 7. 32.             | -3. | 34.           | 2.   | 45, 5.     | 2.               | 34.             | 3.              | 16.                |              |                  |
| Jun. 25. | 7. 27. (*)                       |     | 38,5.         | 2.   | 49.        | 2.               | 23.             | 3.              | 16.                | 2.           | 31.              |
| Jun. 14. | 7· 33·<br>7· 40· (*)             | 3.  | 45.           | 2.   | 52.        | 2.               | 30.             | 3.<br>(3. 20 b  | 28, 5.<br>8 3. 41) | <br> <br>    |                  |
| Jun. 13. |                                  | 3.  | 46.           | 2.   | 51.        | 2.               | 34•             | 3.              | 3L.                |              | <del></del>      |
| Jun. 25. | 7· 35· (*)                       |     | 8,5.          | 3.   | 6.         | 2.               | 25.             | 3.              | 42.                | 2.           | 39-              |
|          | . 8. o.<br>bis 8. 13.            | 4.  | 28.<br>4. 50) | 3•   | 4.         | 2.               | 27.             | 3.<br>(3. 34 bi | 50.<br>6 4. 14)    | 2,<br>(2, 40 | 50.<br>bis 3. 6) |
| Jun. 14. | 7. 50.<br>7. 56. (*)             |     | 29.<br>1. 38) | 3.   | 8.         | 2.<br>(2. 30 bis | 39.<br>8 2. 49) | 3.<br>(3. 46 bi | 59.                |              |                  |
| Jun. 25. |                                  | 4.  | 44.           | 3.   | 17.        | 2.               | 45•             | 3.              | 59.                | 3.           | 35•              |
| Jun. 14. | 8. 4.<br>bis 8. 11.              | 5.  | 3,5.          | . 3• | 34•        | (2. 44 5         | 54.<br>is 3.6)  | 4.<br>(4. 7 bis | 20.<br>4· 33)      | 3.           | 13.              |
| Jun. 25. |                                  | 5.  |               | 3.   | 31.        | 2.               | 49•             | 4.              | 33,5.              | 3.           | 28.              |

52.

Es gehoren alfo hiernach folgende scheinbare Sohen zusammen.

# Correspondirende Scheinbare Sohen.

| welcher | egenstandes<br>IX.<br>14700p.F.<br>Ternt ist. | welcher | U.    | welther | S.   | . welcher | T.   | welcher | w.   |
|---------|-----------------------------------------------|---------|-------|---------|------|-----------|------|---------|------|
| 1.      | 10."                                          | 1.      | 22."  | 1.'     | 49." | 1.        | 51." | 1       | - 11 |
| 1.      | 20.                                           | 1       | 29.   | 1.      | 52.  | 1.        | 54   | 2.      | 4.   |
| 1.      | 30.                                           | 1.      | 36.   | 1.      | 55.  | 1.        | 57.  | 2.      | 6.   |
| 1.      | 40.                                           | 1.      | 44- 6 | 1.      | 59.  | 2.        | 0.   | 2.      | 8.   |

|         | genstandes<br>IX. | bes S | egenstandes<br>U. | bes Se | genstandes<br>S. | des &     | egenstandes<br>T.       | bes & | genstandes<br>V |
|---------|-------------------|-------|-------------------|--------|------------------|-----------|-------------------------|-------|-----------------|
| welcher |                   |       |                   |        | 3100 p. F.       |           | 1080 p.F.<br>Ternt ist. |       |                 |
| 1.1     | 50."              | 1.'   | 53.**             | 2.1    | 3."              | 2.4       | 3·"                     | 2.*   | 11."            |
| 2.      | 0.                | 2.    | 2.                | 2.     | 7.               | 2.        | 7.                      | 2.    | 15.             |
| 2.      | 10.               | 2.    | 11.               | 2.     | 19.              | 2.        | .12.                    | 2.    | 19.             |
| 2.      | 20.               | 2.    | 20.               | 2.     | 17.              | 2.        | 16.                     | 2.    | 23.             |
| 2.      | 30-               | 3.    | 28.               | 2.     | 21.              | 2.        | 19.                     | 2.    | 25.             |
| 2.      | 40.               | 2.    | 35.               | 2.     | 26.              | 2.        | 22.                     | 2.    | 27.             |
| 2.      | 50.               | 2.    | 43.               | 2.     | 30.              | 2.        | 24.                     | 2.    | 28.             |
| 3-      | 0.                | 2.    | 50.               | 2.     | 34.              | 2.        | 26.                     |       |                 |
| 3∙      | 10.               | 2.    | 57-               | 2.     | 38.              | 2.        | 29.                     |       | Þ               |
| 3       | 20.               | 3.    | 3⋅                | 2.     | 41.              | 2.        | 31.                     |       |                 |
| 3∙      | 30.               | 3.    | 10.               | 2.     | 44.              | s.        | 33.                     |       |                 |
| _3∙     | 40.               | 3.    | 17.               | 2.     | 48.              | g. ·      | 35.                     |       |                 |
| 3-      | 50.               | 3.    | 23.               | 2.     | , 51.            | <b>3.</b> | 37•                     |       |                 |
| 4       | 0.                | 3.    | 29.               | 2.     | 54.              | 3.        | 38.                     |       |                 |

Diese Reihen stimmen zwar, wem man sie weiter fortsezt, mit benjenigen Beobachtungen, wo IX mehr als 4 Min. hoch erschien, nicht gut überein, aber bei dem zu solcher Zeit statt sindenden schnellen und ungleichen Wechsel der Aefraction läßt sich auch keine große Uebereinstimmung der Beobachtungen unter einander erwarten. Die Reihe für die Hohen von W habe ich nicht gewagt weiter sortzusehen, da die nicht zahlreichen und nicht genauen Beobachtungen keine sicher Angaben für größer Hohen zu erlauben schienen. Die sehr großen Hohen von 3½ Min. unter welchen dieser Gegenstand, den Beobachtungen zu Folge erschienen sein soll, wenn die Hohe von IX etwa = 5 Min. war, passen in diese Reihe nicht; ich vers muthe indeß, daß dieses nicht von Fehlern der Beobachtung allein, sondern von einem besondern Umstande herrühren mag, der wol einer nähern Untersuchung werth ware. Bei den Beobachtungen nämlich, wo der Gegenstand X so sehr hoch erschien, mußte das Auge sehr nache zur Erde herabgebracht werden, welches bei keiner der übrigen Beobachtungen der Fall war: sollte es also nicht wahrscheinlich sein, daß die mit Thau ersüllte Schicht von Luft, die sich etwa dis zu 3 Kuß Hohe über der Erde erstrecken konte, eine verstärkte Brechung bewirkte, die zu andrer Zeit und bei den übrigen Gegenständen nicht merklich war?

Uebrigens sicht man, daß die Sohe von VV nicht gang richtig angenommen ift, son: bern etwa 7 Sec. vermindert werden nuß: dieses rührt von einer sehlerhaften Bestimmung der Brand. Brobadt, I. 286.

in 6. 49. für den Mormals Zuftand gefundnen Sohe her; welche aus einer zu geringen Anzahl von Beobachtungen bestimt worden ift.

53.

Im Allgemeinen stimt das Resultat bieser Beobachtungen mit den vorhin betrachteten überein. Bei gleichsormig wachsender Sohe des entferntern Gegenstandes nimmt die scheins dare Hohe der naher liegenden ungleichsormig ju, und die Zunahme der Hohe der lettern ist um die Zeit am größesten, wenn der Lichtstral gradlinigt fortgeht. Der Grund hievon läßt sich auch wol einsehn. Denken wir uns nämlich (Fig. 7.) die Gegenstände Y und Z als in einerlei Richtung liegend, so geht, bei gradlinigter Bahn des Lichtstrals, der von Z zum Auge kommende Lichtstral selbst an Y vorbet; bei einer geringen Brechung also erscheint Z nur darum über Y erhoben, weil der Lichtstral in dem ersten Theile seines Weges etwas gebroschen ward, im lezten Theile seines Weges aber beträgt seine Krümmung nicht erheblich mehr als die Krümmung des von Y kommenden Strals; dieses verhält sich hingegen anders bei starz ker Refraction; denn da alsdann der Lichtstral Z b A hoch über Y weggeht, so muß er auch von b an noch mehrere ungleich dichte Lust: Schichten durchlausen, als der von Y ausgehende, und solgsich wird auch der Bogen b A viel mehr gekrümt, als Y A, und die Hohe von Z nimt in größerm Verhältniß zu, als die von Y.

Es ware num noch bas Geses aufzusuchen, wie die Aenderung der scheinbaren Sohe von der Entsernung abhängt; aber wenn man in §. 52. die Variationen von IX und U mit benen von Z und Y in §. 45. vergleicht, sollsieht man, daß es hiebei auch auf die Hohe der ungleich entsernten Gegenstände ankomt, welches sich freilich auch im Voraus vermuthen ließ. Um also der Untersuchung noch mehrere Festigkeit zu geben, wird es gut sein, wenn ich zu den bisherigen Vergleichungen noch eine hinzusüge, um die correspondirenden Hoherer, aber mit Z und Y gleich entsernter Gegenstände zu bestimmen.

Bergleichung ber Beobachtungen IV, VI und VII.

54.

Da die Gegenstände IV und VII Betrachtlich hoher sind; als die vorhin betrachteten erdichteten Gegenstände Y und Z, so können sie sehr gut zu der oben erwähnten Untersuchung dienen, und wir erhalten dann Gelegenheit Vergleichungen anzustellen zwischen den correspons direnden Sehen niedriger Gegenstände IX und U, hoher Gegenstände V! I und R, und mitte lerer Z und Y. Bei dieser Bergleichung werde ich die Beobachtungen von V und von VIII

und IX nicht zu Rathe ziehen, weil bei der hinlanglichen Genauigkeit der auf IV, VI und VIII gerichteten Beobachtungen die muhfame Bergleichung jener wol erspart werden kann. Statt des Gegenstandes IV nehme ich einen andern, mit jenem gleich entfernten R an, dessen scheinbare Johe mit der von VII einerkei ist, wenn die Lichtstralen gradlinigt fortgehn. Um die Höhen von R zu bestimmen, bedarf es eben keiner umständlichen Rechnung, denn da die scheinbare Größe eines so hoch über dem Horizonte liegenden Gegenstandes sich nur wenig and dert, so kann man den Höhen-Unterschied von IV und R beinahe als constant annehmen. Nach f. 42. wurden ohngesehr zusammen gehören:

## Scheinbare Boben

| no <del>g</del> . | IV.         | 100 | n R.    |
|-------------------|-------------|-----|---------|
| .8.               | 50."        | 8.4 | 15," 5. |
| 9.                | 7.          | 8.  | 33•     |
| 10.               | <b>•</b> 0, | 9.  | 27.     |

## Bleichzeitige icheinbare Sohen.

| Ź:       | lt ber Besbachtung. | Scheinbare Sohen. |                     |                 |                  |  |  |  |  |
|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|--|--|--|--|
|          | 1804.               | v                 | TI.                 | R.              |                  |  |  |  |  |
| Jun. 25. | 2h 50.              | 8.4               | 1."-<br>bis 8. 7.)  | 8.              | 12."             |  |  |  |  |
| Jun. 13. | 7. 53 bis 8. 2.     | 8.                | 3.                  | 8.              | IT.              |  |  |  |  |
| Jun. 11. | 11. 28 bis 11. 42.  | 8.                | 7.                  | 8.              | 8.               |  |  |  |  |
| Jun. 3.  | 8. 0, bis 8. 10.    | 8.                | 8.                  | 8.              | 8.               |  |  |  |  |
| Jun. 7.  | 8. 2 bis 8. 14.     | 8.                | 11.                 | 8.              | 16.              |  |  |  |  |
| Jun. 16. | 11. 32.             | 8.                | II.                 | 8.              | 22.              |  |  |  |  |
| Jun. 12. | 4. 53 bis 5. 4.     | 8.                | 20.                 | 8.              | 22.              |  |  |  |  |
| Jun. 15. | 8. 2 bis 8. 9.      | 8.                | 20.                 | 8.              | 23.              |  |  |  |  |
| Jun. 6.  | 8.0 bis 8. 23.      | 8.                | 25.                 | 8.              | 33.              |  |  |  |  |
| Jun. 1.  | 8. 10 bis 8 24.     | 8.                | 26.                 | 8.              | 25.              |  |  |  |  |
| Jun. 6.  | 2. 2 bis 2. 14.     | 8.<br>(8. 23 bi   | 28.<br>8 8. 40.)    | 8.              | 28.              |  |  |  |  |
| Jun. 9.  | 2. 5 his 2. 36.     | 8.                | 28.                 | 8.              | 40.              |  |  |  |  |
| Jun. 14. | 5. 35 bis 5. 58.    | 8.<br>(5. 23 b    | 30. ,<br>is 8. 35.) | 8.<br>(8. 29 ti | 35.<br>3 2-40.)  |  |  |  |  |
| Jun. 1.  | 11. 10 bis 11. 52.  | 8.                | 32.                 | 8.<br>(8. 20 bi | 28.<br>8 8. 25.) |  |  |  |  |

| Belt     | ber Beobachtung. | i.             | Scheinba           | re Höhent       |                   |  |
|----------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|--|
|          | 1804.            | · V            | II.                | F               | ١.                |  |
| Jun. 8.  | 10h 55.          | 8.             | 32."               | 8.              | 42."              |  |
| Jun. 26. | 5. 26 bis 5 49.  | 8.             | 32.                | 8.              | 36.               |  |
| Jun. 12. | 7. 42 bis 8. 8.  | 8.<br>(8. 29 f | 33.<br>is 8. 41.)  | 8.<br>(8. 32 bi | 37.<br>is 8. 46.) |  |
| Jun. 13. | 5. 33 bis 5. 47. | 8.             | 33.                | 8.              | 35-               |  |
| Jun. 15. | 7. 25 6t6 7. 38. | 8.             | - 33-              | 8-              | 31.               |  |
| Jun. 25. | 6. 27 bis 6. 33. | 8.             | 34.                | 8.              | 38.               |  |
| Jun. 3.  | 5. 46 bis 6. 18. | (8. 28 6       | 36.<br>if 8. 43.)  | 8.<br>(8. 25 bi | 33.<br>is 8. 41.) |  |
| Jun. 25. | 5.48 bis 6. o.   | 8.             | 36.                | 8.              | 40.               |  |
| Jun. 1.  | 4. 54 bis 5. 15. | 8.<br>(8. 31 b | 37.<br>is 8. 42.)  | 8.              | 35.               |  |
| Jun. 5.  | 7. 2.            | 8.             | - 37-              | 8.              | 34.               |  |
| Mai. 26. | 8. o bis 9. o.   | 8.<br>(8. 25 f | 38.                | 8.<br>(8. 10 bi | 29.<br>\$ 8. 49.) |  |
| Jun. 4.  | 4. 33 bis 5. o.  | 8.<br>(8. 33 t | 38.                | 8.<br>(8. 31 bi | 38.<br>is 8: 47.) |  |
| Jun. I.  | 5- 37-           | 8.             | 39.                | 8.              | 48-               |  |
| Jun. 5.  | 8- 7-            | 8.             | 40.                | . 8             | 35-               |  |
| Jun. 6.  | 2. 25 bis 2. 4T. | 8.             | 40.                | 8.              | 35-               |  |
| Jun. 6.  | 4. 9 bis 4 35.   | 8.             | 40.<br>(\$ 8. 46.) | 8-              | 4.1.              |  |
| Jun. 26. | 5. 18.           | 8.             | 42.                | 8. 1            | 37-               |  |
| Jun. 2.  | 8. 45 bis 9. 12. | 8.             | 45.                | 8-              | 41.               |  |
| Jun. 5.  | 7. 13 bis 7. 40. | 8.             | 45.                | 8.              | 49.               |  |
| Jun. 13. | 6. 1 bis 6. 20.  | 8-             | 45.                | 8.              | 45.               |  |
| Jun. 14  | 6. 21 bie 6. 29. | 8.             | 45.                | - 8-            | 47-               |  |
| Jun. 11. | 4. 25-bis 4. 52. | - 8-           | 46.                | 8.              | 46.               |  |
| Juli, 2. | 6. 13 bis 6. 23. | 8.             | 48-                | 8.              | 42.               |  |
| Jun. 4.  | 5. 32 bis 5. 58. | 8.<br>(8. 40 b | 49.                | 8.              | 49•               |  |
| Mai. 31. | 4. 50 bis 5. 11. | 8.             | 50.                | `8.             | 49.               |  |
| Jun. 2.  | 1. 34 bis 2. 11. | 8.             | 50.                | 8.              | 53-               |  |
| Mat. 31. | 1. 15 66 2. 25.  | 8.             | 51.                | 8.              | 42.               |  |
| Jun. 2.  | 6. 5 bis 6. 22.  | 8-             | 51.                | . 8.            | 50.               |  |
| Jun. 16. | 5. 50.           | . 8.           | 52.                | 8.              | 44.               |  |

.

.

| Beit       | ber Brobachtung. | 1    | Scheinba          | e Höhen: ' | Höhen: ' :            |   |   |
|------------|------------------|------|-------------------|------------|-----------------------|---|---|
| •          | 1804.            | + v  | Ή.                | P          | <b>l.</b>             |   |   |
| Jun. 3.    | 7h 2' bis 7h 14. | 8.1  | 53."              | 8.         | 53."                  |   |   |
| Jun. 4.    | 5. 20.           | 8.   | 53•               | . 8.       | 50.                   |   |   |
| Jun. 29.   | 6. 20:           | 8.   | 53.               | 8          | 51.                   | ` | • |
| Jun. 11.   | 6. 35 bis 6. 53. | 8.   | 54.               | 8.         | 50.                   |   |   |
| Jun. 13.   | 6. 32 bis 6. 45. | 8.   | 55.               | 8.         | 52.                   |   |   |
| Jun. 14.   | 6. 35 bis 6. 52. | 8.   | 56.               | 8.         | 54.                   |   | • |
| Jun. 16.   | 5. 57 bis 6. 9.  | 8.   | 56.               | 8.         | 50.                   |   | , |
| Juli. 2.   | 6. 49 bis 6. 57. | - 8. | 59.               | 8.         | 28.                   |   |   |
| Mal. 26.   | 6. 0 bis 6. 10.  | 9.   | 2, ;              | 8.         | 54                    | • | • |
| Jun. 6.    | 4. 59 bis 5. 23. | 9.   | 3.                | 8.         | 58.                   |   |   |
| Jun. 9.    | 6                | 9.   | 3.                | 8.         | 52.                   |   |   |
| Jun. 5.    | 4. 37 bis 5. I.  | 9.   | 4                 | 96         | 0.                    | • |   |
| Jun. 12.   | 7. 20 bis 7. 44. | 9.   | 5.                | 8.         | 59.                   |   | , |
| Jun. 9.    | 7. 6 bis 7. 17.  | 9.   | 6.                | 9.         | 3.                    |   |   |
| Jun. 9.    | 6. 18 bis 6. 28. | 9.   | 7.                | 8.         | 59.                   | • |   |
| 9un. 14.   | 7. 0 bis 7. 13.  | 9.   | 7.                | 9.         | . 5.                  |   |   |
| Jun. 4.    | 6. 20 bis 6. 32. | 9.   | 8.                | 9.         | 0.                    |   |   |
| Jun. 6.    | 6. 3. bis 6. 30. | 9.   | 8                 | 9.         | 2.                    |   |   |
| Mai. 31.   | 6. 12 bis 6. 35. | 9.   | 10.               | 9.         | 4.                    |   |   |
| Jun. 13.   | 7. 5 bis 7. 13.  | 9.   | 10,               | 9.         | 6.                    |   |   |
| Jun. 12.   | 7. 53 bis 8. 21. | 9.   | 12.               | 9.         | 6.                    |   |   |
| Jun. 4.    | 7. 20 bis 7. 46. | 9.   | . 15.             | 9.         | 6.                    |   |   |
| Jun. 25.   | 7. 10 bis 7. 17. | 9.   | 15.               | 9.         | 6.                    |   |   |
| J:111. 14. | 7. 19 bis 7. 27. | g.   | 20.               | 9.         | 16.                   |   |   |
| Sun. 8.    | 7. 30 his 7. 46. | 9.   | 21.               | 9.         | 9.                    |   |   |
| Mai. 26.   | 6. 42 bis 7. 20. | 9.   | 22.               | 9.         | 13.                   |   |   |
| Jun. 8.    | 7. 53 bis 8. 2.  | 9.   | 24.               | 9.         | 13.                   |   | • |
| Jun. 13.   | 7. 21 bis 7. 32. | 9.   | 25.               | 9.         | 16.                   |   |   |
| Jun. 13.   | 7. 40 bis 7. 49. | 9.   | 34.               | 9.         | 29.                   |   |   |
| Jun. 25.   | 7: 27.           | 9.   | 38.               | 9.         | 28. (*)               | • |   |
| Jun. 14.   | 7. 33 bis 7. 40. | 9.   | 42.<br>is 9. 52.) | 9,         | 39. (*)<br>is 9. 43.) | • |   |
| Jun. 25.   | 7. 35.           | 9.   | 59.               | 9.         | 52. (*)               |   |   |
|            | 8. 0 bis 8. 13.  | 10.  | 3.                | 9.         | 56.                   |   |   |

| Bei      | ber Beobachtung.   | Scheinbare Sohen, |                     |        |                     |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------|-------------------|---------------------|--------|---------------------|--|--|--|--|--|
|          | 1804.              | 7                 | VII.                | R.     |                     |  |  |  |  |  |
| Jun. 25. | 7h 40' bis 7h 46." | To.               | 13.                 | 9.1    | .55."               |  |  |  |  |  |
| Jun. 14. | 7. 50 bis 7. 56.   | 10,               | 14.                 | 10.    | 7. (*)              |  |  |  |  |  |
| Jun. 14. | 8. 4 bis 8. 11.    | 10.               | 28.<br>bis 10. 39.) | 10, 10 | 19.<br>616 10. 27.) |  |  |  |  |  |
| Jun. 25. | 7. 53.             | IQ.               | 31.                 | 10.    | 34.                 |  |  |  |  |  |

Das Resultat dieser Beobachtungen ist folgendes:

Correspondirende Scheinbare Sohen.

| Aran er l | ponontarot   | Internouse of policie                                        |     |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| welcher   | VII.         | des Gegenstandes<br>R.<br>welcher 9300 p. F<br>entsernt ist. |     |  |  |  |  |  |  |
| 8.        | ۵."          | 8.                                                           | 8." |  |  |  |  |  |  |
| 8.        | 10.          | 8.                                                           | 16. |  |  |  |  |  |  |
| 8.        | 20-          | 8-                                                           | 24. |  |  |  |  |  |  |
| .8.       | <b>30.</b> . | 8.                                                           | 33. |  |  |  |  |  |  |
| 8.        | 40.          | 8.                                                           | 40. |  |  |  |  |  |  |
| 8.        | 50.          | 8-                                                           | 48• |  |  |  |  |  |  |
| 9.        | 0.           | 8.                                                           | 56. |  |  |  |  |  |  |
| 9.        | 10.          | 9.                                                           | 4.  |  |  |  |  |  |  |
| 9.        | 20.          | 9.                                                           | 12. |  |  |  |  |  |  |
| 9.        | 30.          | 9.                                                           | 20. |  |  |  |  |  |  |

Bei so hohen Begenständen erfolgt also die Aenderung ber scheinbaren Sohen beinahe gleichsormig, und die correspondirenden Bariationen verhalten sich beinahe, wie die Quadrat wurzeln der Entsernungen.

## IV. Berfuch

aus ben bisherigen Resultaten allgemeine Schluffe abzuleiten.

### 56.

Die bieherigen, unmittelbar aus den Beobachtungen fließenden Folgerungen haben uns zwar der Beantwortung der Hauptfrage, auf welche es hier ankomt, um einen Schritt

naher gebracht, aber bennoch geben sie so unmittelbar noch nicht an, wie man allgemein die scheinbare Sohe jedes gegebnen Gegenstandes bestimmen könne, wenn für dieselbe Zeit die scheinbare Hohe irgend eines bekanten Gegenstandes gegeben ist. Um diese Frage ganz vollsständig zu beantworten, mögten auch die Beobachtungen für sich allein, wol nicht ganz hins reichen. Jede Beobachtung lehrt doch, genau betrachtet, immer nur, was in einem einzels nen Falle statt sindet, und je weiter man in einer Reihe von Schlüssen sich von der einfachen Aussage der Beobachtung entsernt, je mehr man vom einzelnen Falle zum Allgemeinen überz zugehn such, desto mehr geräth man in Gesahr, Fehlschlüsse zu machen und in Irthümer zu verfallen.

Diese Ueberlegungen bestimmen mich: hier nur kurz dasjenige mitzutheilen, was als allgemeines Gesetz aus den Beobachtungen zu folgen scheint, die vollständige Untersuchung aber bis dahin aufzuschieben, wo ich unter der Leitung einer mathematisch bestimmten Theorie die Beobachtungen mit mehr Sicherheit zu benutzen im Stande sein werde.

57.

Die Resultate der Beobachtungen, welche auf die Gegenstände gerichtet waren, derem Entsernung 14700 und 9300 Fuß betrug, sind wegen ihrer Bollständigkeit am meisten ges schieft, um weitere Folgerungen auf sie zu gründen. Doch ehe ich zu diesen Folgerungen sortigehe, muß ich noch einen Umstand im Rücklicht der richtigen Angabe der Entsernung ansühreren, der zwar hier von geringerer, bei den sehr nahen Gegenständen aber von großer Wichtige keit ist. Die Beobachtungen in §. 51 und 52. zeigen, daß man keinesweges berechtigt ist, den von der Spiße f (Fig. 1.) des zweiten Signals zum Auge kommenden Stral als grade zu betrachten, umd hieraus folgt, wenn in Fig. 7. Y die Spiße dieses Signals und A das Auge vorstellt, daß die Richtung der Sehne A T weder in A noch in Y genau mit der Richtung des Lichtstrals übereinstinnt. Die in den Beobachtungen angegebne scheinbare Höhe aber ist grade die Richtung dieser Sehne, und diese Angabe paßt also, wenn man die Sache genau ninne, weder sur den Punct A noch Y, sondern sur des in der Mitte zwischen beiden siegend betrachten, und dann sind folgendes die Entsernungen der verschiednen beobachteten und singirzten Gegenstände, von diesem Punct B.

XI = 27600 paris. Fuß;

VI, VII, VIII, 1X, Z, welche ich als gleich entfernt annehme = 15200 par. Fuß;

IV, V, Y, R, U = 9800 par. Fuß;

1, II, S = 3600 par. Fuß; III, T = 1580 par. Fuß; X, W = 1250 par. Fuß.

Die Resultate der auf IV, V, VI, VII, VIII, IX gerichteten Besbachtungen laffen sich nun nach §. 45., 52, 55. in folgender Tabelle darstellen, wenn man dabei die in §. 43. augegebnen correspondirenden Höhen von VII, IX, Z zu Rathe zieht, und sich erin mert, daß man nun überall die errigirten Höhen gebrauchen muß.

Correspondirende Schelnbare Soben.

| - ter - | Gegenftår<br>1 |     | lche 1520<br>nt flub. | o parif | der Gegenstände, welche 9800 parif. Buß entfernt find. |    |       |     |      |     |      |  |
|---------|----------------|-----|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------|----|-------|-----|------|-----|------|--|
|         | VII.           |     | z.                    |         | īx.                                                    |    | R.    |     | ۲. ˈ | ប.  |      |  |
| 8.1     | 20."           | 4." | 45."                  | 1.      | 9."                                                    | 8. | 26.4  | 4.0 | 25.7 | 1,' | 18.4 |  |
| 8.      | 30.            | 4.  | 28.                   | I.      | 26.                                                    | 8. | 34-   | 4.  | 34.  | ı.  | 31.  |  |
| 8.      | 40.            | 4.  | 42.                   | 7.      | 44-                                                    | 8. | 42.   | 4.  | 44.  | 1.  | 47.  |  |
| 8.      | 50.            | 4.  | 56.                   | 2.      | 3.                                                     | 8. | 50. ´ | 4.  | 56.  | 2.  | 4.   |  |
| 9.      | 0.             | 5.  | 9.                    | 2.      | 21.                                                    | 8. | 58.   | 5.  | 7.   | ż.  | 19.  |  |
| 9.      | 10.            | 5.  | 22.                   | 2.      | 37•                                                    | 9. | 6.    | 5.  | 18.  | 2.  | 31.  |  |
| 9.      | .20.           | 5.  | 34.                   | 2.      | 53.                                                    | 9. | 14.   | 5   | 28.  | 2,  | 42.  |  |
| 9.      | 30.            | 5,  | 46.                   | 3.      | 9.                                                     | 9. | 22.   | 5.  | 38.  | 2,  | 53.  |  |
| 9.      | 40.            | 5.  | · 58•                 | 3.      | 24.                                                    | 9. | 30.   | 5.  | 47.  | 3.  | 3.   |  |
| 9.      | 50.            | 6.  | 10.                   | 3.      | 38.                                                    | 9. | 38•   | 5.  | 57.  | 3.  | 12.  |  |
| 10.     | 0.             | 6.  | 22.                   | 3.      | 52.                                                    |    |       | 6.  | 7.   | 3.  | 21.  |  |
| IQ.     | 10.            | 6,  | 34.                   | 4.      | 6, `                                                   |    |       | 6.  | 17-  |     |      |  |
| 10.     | 20.            | 6.  | 45.                   | 4.      | 20.                                                    |    |       | 6.  | 26.  |     |      |  |

Die hier angebrachten Correctionen sind folgende. Die Höhen von VII sind mit + 16"; von IX mit - 9" corrigirt, und Z ist alsdann nach §. 43. ungedudert beibehalten; num hätte auch R um + 16" gedudert werden mussen, da aber die Reihe §. 55. einer besond dern Correction von - 1" bedarf, um bei dem Normal: Zustande mit VII überein zu kommen, so ist die Correction nur + 15"; bei U aber - 9"; endlich ist Y um + 2 Sec. corrigirt, wovon ich schon in §. 45. den Grund angeführt habe. Uebrigens stimmen die Reihen für R, Y, U nicht genau mit der Regel des 42. §. überein, aber es ist auch leicht einzusehn, daß bei so mannigsaltigen Reductionen und nach einer so zusammengeseiten Reihe von Folger rungen eine völlige Uebereinstimmung beinahe ummöglich ist.

Um nun weitere Anwendungen von diesen Resultaten zu machen, und daraus die schein: bare Siche jedes gegebnen Gegenstandes herzuleiten, mußten wir eine Regel, wie die Größe der Bariationen von den Entfernungen der Gegenstande abhänge, aufzusinden suchen. Und eine solche Regel bietet sich bei den Neihen VII und R fast von selbst dar; denn hier shaben die Bariationen (wenigstens sehr nahe) das beständige Berhaltniß 5: 4, welches mit dem Bewhältnisse der Quadratwurzeln genau einerlei ift, indem

$$15200:19806 = 1233:990 = 4,98:4$$

Auch die Reihen Z, Y zeigen eine Annaherung an dieses Berhalmiß, obgleich hier die Bariationen nicht immer einerlei Berhaltniß behalten. Ich glaube daher nicht zu irren, wenn ich allgemein bei sehr hohen Gegenständen die gleichzeitigen Aenderungen der scheinbaren Hohe, der Quadratwurzel der Entsernungen proportional ansehe, und hiernach die jedesmalige scheinbare Hohe von Ecgenständen berechne, die bei gradlinigtem Fortgange der Lichtstralen 8' 50" hoch erscheinen und mit XI, I, III gleich entsernt sind: ich nenne diese Gegenstände M, O, P und berechne dann aus den Hohen von M und XI die Hohen eines dritten eben so entsernten Gegenstandes N nach der Regel des 42. J. Die solgende Tabelle enthalt diese berechneten Hohen; die Hohen von S und T sind darin dem 52. J. gemäß aus IX hergeleitet, aber, wie es ersorderlich war, um — 9 Sec. corrigirt.

### Correspondirende Scheinbare Boben.

|   | eines Gegenstandes,<br>welcher 15200 par. F.<br>entfernt ist. |       |     |          |    |     |     |      | entfernt find. |      |     |      | ber Gegenstände,<br>welche 1580 par. Fuß<br>entfernt find. |      |          |       |
|---|---------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|----|-----|-----|------|----------------|------|-----|------|------------------------------------------------------------|------|----------|-------|
| _ |                                                               | VII.  |     |          | X  |     |     | N,   | 1              | Ο.   |     | 3.   | <u> </u>                                                   | Ρ.   | <u> </u> | Т.    |
| _ | <u> ୫'</u> .                                                  | 20.11 | 8.1 | <u> </u> | 4. | 6." | 0.1 | 59." | 8."            | 35." | 1." | 43." | 8.                                                         | 40." | 1.'      | 44"   |
| _ | 8.                                                            | .30.  | 8-  | 23.      | 4. | 23. | 1.  | 20.  | 8.             | 40-  | 1.  | 48.  | 8.                                                         | 44.  | 1.       | 49.   |
|   | 8-                                                            | 40.   | 8-  | 36.      | 4. | 40. | 1.  | 42.  | 8.             | 45.  | 1.  | 55.  | 8-                                                         | 47.  | 1.       | 55.   |
|   | 8                                                             | 50.   | 8.  | 50.      | 4. | 57. | 2.  | 3.   | 8.             | 50.  | 2.  | 4    | 8.                                                         | 50.  | 2.       | 4.    |
| _ | 9.                                                            | 0.    | 9.  | 3.       | 5. | 12. | 2.  | 21.  | 8.             | 55.  | 2.  | 12.  | 8.                                                         | 53.  | 2.       | 10.   |
|   | 9.                                                            | 10.   | 9.  | 17.      | 5. | 28. | 2.  | 40.  | 9.             | 0.   | 2.  | 19.  | 8.                                                         | 56.  | 2.       | 14.   |
| _ | 9.                                                            | 20.   | 9.  | 30.      | 5. | 45. | 3.  | 1.   | 9.             | 5.   | 2.  | 26.  | 9.                                                         | 0.   | 2.       | 18.   |
| _ | 9.                                                            | 30.   | 9.  | 44.      | 6. | 2.  | 3.  | 23-  | 9.             | 9.   | 2.  | 51.  | 9.                                                         | 3.   | 2.       | 32.   |
|   | 9.                                                            | 40.   | 9.  | 57.      | 6. | 19. | 3.  | 45.  | 9.             | 14.  | 2.  | 36.  | 9.                                                         | 6.   | 2.       | . 25- |
| _ | 9.                                                            | 50.   | 10. | 11.      | 6. | 37. | 4.  | 8.   | 9.             | 19.  | 2.  | 41.  | 9.                                                         | 9.   | 2.       | 27.   |
|   | 10.                                                           | 0.    | 10. | 24.      | 6. | 54  | 4.  | 31.  | 9.             | 24.  | 2.  | 45.  | 9.                                                         | 12.  | 2.       | 29.   |
| _ | 10.                                                           | 10.   | 10. | .38-     | 7. | 12. | 4.  | 54.  | 9.             | 29.  |     |      |                                                            |      |          |       |
|   | 10.                                                           | 20.   | 10. | 51.      | 7. | 29. | 5.  | 16.  | 1              |      |     |      |                                                            |      |          |       |

Wenn man nun diese und die vorige Tabelle als richtig annimt, so wurde es eben nicht schwer sein, durch Interpolation zu bestimmen, wie die scheinbare Hohe irgend eines Gegens standes, der in anderer Entsernung liegt, sich andern mußte, wahrend die beobachteten Ges genstände sich in bestimmten scheinbaren Hohen zeigten. Hiedurch wurde man dann auch untz gekehrt in Stand gesezt, aus der irgend einmal beobachteten scheinbaren Hohe eines Gegenstanz des von gegedner Entsernung seine wahre Hohe zu bestimmen, wenn zu gleicher Zeit die scheinz bare Hohe eines andern bekanten Gegenstandes gegeben ist. Folgendes Beispiel, wo es keiz ner sehr umständlichen und kunstlichen Interpolation bedarf, wird dieses erläutern. Ein Gesgenstand, welcher 12100 pariser Fuß entsernt ist, erscheint 5° 0" über dem scheinbaren Horiz zonte zu eben der Zeit, da der Gegenstand VII, 9' 30" hoch erscheint: man sucht die wahre Hohe jenes Gegenstandes? —

Um diese Aufgabe aufzuldfen, will ich zuerft bestimmen, wie hoch zur Zeit dieser Beobachtung zwei andre, ebenfalls 12100 par. F. entfernte Gegenstände erscheinen mußten, beren scheinbare Sohen bei gradlinigtem Fortgange ber Lichtstralen mit VII und mit Z überein stime Die Quadratwurzeln ber Entfernungen bis zu bem unbefanten Gegenstande und bis VII oder Z verhalten sich, wie 110 zu 123,3; ein Gegenstand also in 12100 F. Entfernung, ber bei gradlinigtem Fortgange der Lichtstralen mit  ${
m VII}$  gleich hoch, nämlich  $\pm$  8° 50" hoch erschiene, wird jezt = bis 8' 50" + 40" (1199) = 9' 26" hoch sein. Die jezt statt fin: bende icheinbare Sohe eines zweiten Gegenstandes, der beim Normalzustande = 4' 56" hoch ift, laft fich ebenfalls ziemlich genau aus bem Berhaltmiffe ber Quadramurzeln ber Entfernans Da namlich die mit VII = 9'30'' zusammengehörige Höhe von Z = 5'46''ift, ober = 50" über ber Normalhohe, fo hat man fur ben mit Z übereinstimmenden Gegens ftand, in 12100 g. Entfernung die jestige Hohe ohngefehr = 4' 56" + 50" (1198) = 5" 443." Diese Sohe ist aber nicht genau, weil bei so niedrigen Gegenstanden Die Bariationen nicht genau daffelbe Berhaltniß der Wurzeln aus den Entfernungen befolgen: um fie genauer zu bestimmen, will ich sie auch noch aus der Sohe von Y herleiten. Die Entfernungen Des Gegenstandes Y und des unbekanten verhalten sich, wie 98 : 121, also die Wurzeln, wie 99: 110; die jezt flatt findende (aus der Hohe von VII abgeleitete) Hohe von Yist = 5' 38" also die gesuchte Bobe = 4' 56" + 42" (110) = 5' 421". Diese beiben Bestimmungen. bie aus Z und Y hergeleitet worden, weichen also nur 2 Sec. von einander ab, und das Mittel 5' 433" wird der Wahrheit fehr nahe kommen. Ich nehme daher an, daß biese beiden Begenstande, welche bei gradlinigtem Fortgange der Lichtstralen 8' 50" und 4' 56" hoch erschienen, sich jezt 9' 26" und 5' 43½" hoch zeigen, und nun läßt sich aus §. 42. die eigente

liche Hohe besjenigen Gegenstandes finden, der jest 5' 0" hoch erscheint. Man hat namlich nun fitr diese 12100 g. entfernen Gegenstände in f. 42.

$$a - 24.b = 47\frac{1}{2}$$
;  
 $a - 49.b = 36$ , also

 $a = 58\frac{1}{2}''$ ;  $b = \frac{23}{2}''$ ; und man findet nun leicht, daß der beobachtete Gegenstand 4' 10" hoch erscheinen mußte, wenn die Lichtstralen grade fortgehn, denn mit dieser Höhe gehört in 5.42. die Aenderung = a - 18 bzusammen und nach den eben gesundnen Werthen von a und bist

4' 10" + a - 18.b = 5' 
$$o_{\bar{a}}$$
."

bie mahre Sohe über bem Horizonte bes Auges ließe fich nun leicht berechnen.

Diese Angabe ber bei gradlinigtem Fortgange ber Lichtstralen ftart findenden scheinba ren Sohe kann nun freilich wol noch um 2 oder a Sec, fehlerhaft fein; aber bies gibt in ber wahren Sohe nur 2 Boll Fehler und felten mag wol die Beobachtung felbst so genau sein, daß man für folche Rleinigkeiten burgen konte. Selbst mit bem besten Mivellir : Instrumente scheint es kaum moglich bei einer einzelnen Beobachtung vor einem Fehler von 1-oder 2 Sec. fich zu fichern, aber allerdings kann man biefe und felbst noch größere Genauigkeit erlangen, wenn man Die Beobachtung ofter wiederholt. Stellt man namlich bas Inftrument gan fest und horizontal .. fo tann man die Bobe ber Inftruments bis auf & Linie genau bestimmen; 'lagt man nun ben Punct, ben man beim Bistren in ber Horizontallinie fieht, mehrmals unabhangig von einander bestimmen, und mißt jede Hohenangabe bis auf & Linie ab, fo tann man, bei mehr maliger Bieberholung Die Beobachtung, wenn Die Grenze ber Kehler nur ziemlich flein ift, ein Mittel für die Bohe bes zweiten Signals erhalten, welches fast so gengu, als man ver: langt, werben tann, benn wenn man mit immer gleicher Sorafalt Diefelbe Bohe zwanziamal bestimt, fo muffen bie Fehler fich größtentheils compenfiren und es scheint, bag hiedurch eine überaus große Genauigkeit zu erreichen fei. Wo nun viese auferste Genauigkeit nothig ist, ba wird freilich die Berechnung ber Sohe eines fehr entfernten Begenftandes nach ber eben 'gelehre ten Regel nicht zureichend fein, aber in ben meiften Fallen wird man, glaube ich, Damit ausreichen, doch mußte nun noch besonders untersucht werden, ob die Regel Diefelbe bleibt, wenn der Lichtstral über einen trocknen Sandboden ober über Wasser ober andre verschiedenartige Be: genden geht; welches wol noch 3weifel leidet.

En ließen sich nun auch Tabellen entwerfen für die seheinbaren Soben, welche bei ber stimter Abnahme ober Zunahme der Warme in per Sobe statt finden, und diese mogten wol wahrscheinlich in jeder Gegend ihre Anwendung sinden. Da aber die genaue Anwendung erst noch die Hulfe theoretischer Untersuchungen zu bedürfen scheint, so versvare ich weitere Folgezungen für den zweiten Theil dieses Werks, wo ich die Theorie naher zu entwickeln hoffe.

# V. Bergteichung ber Beobachtungen, welche aus Standmuncten von ungleicher Sobe angestellt find.

59.

Die Anzahl der Beobachtungen, welche aus zwei imgleich hohen Standpuncten auf einerlet Gegenstand gerichtet wurden, ist zwar zu geringe, um daraus allgemeine Folgerungen ableiten zu können; indes verdienen sie doch eine etwas nahere Betrachtung, welche ich jezt, zum Beschlusse dieses Abschnitts mittheilen will- Folgendes ist die geordnete Reihe dieser Bes obachtungen.

| Beit ber Beobachtung. |                    | Cheinbare Soffen |                    |                |                  |  |
|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|--|
| ₹                     | 1805.              |                  | gen Stand<br>ncte. | im hohen       | Standpuncts.     |  |
| Sept. 18.             | 9h 34° bis 9h 42.° | 3.1              | 8.**               | 1.'            | 26.**            |  |
| Sept. 21.             | 12. 30.            | 3.<br>(3. 1 bi   | 15.<br>\$ 3. 30.)  | I.<br>(2. 6 b) | 25.<br>6 1. 43.) |  |
| Sept. 21.             | 8. 46.             | 3.<br>(3. 10 b   | 18.<br>is 3. 27.)  | 2.<br>(1. 48 b | 2.<br>is 2, 17.) |  |
| Dept. 23.             | 2. 35.             | 3.               | 25.                | 2.             | 2.               |  |
| Cept. 20.             | 9 30.              | 3.               | 32.                | 2.             | 15.              |  |
| Cipt 19.              | 9. 0.              | 3.               | 40.                | 2.             | 10.              |  |
| Gept. 16.             | 3. 45.             | 3.               | 47.                | 2.             | 13.              |  |
| Cipt. 20.             | 10. 33.            | 3.               | 48.                | 2.             | 21.              |  |
| Gept. 21.             | 7. 57.             | 3+               | 59.                | 2.             | 34.              |  |
| Cept. 26.             | 4. 50.             | 4.               | 5                  | 3.             | 30.              |  |
| Bept. 18.             | 4. 28.             | 4.               | 14.                | 2.             | 44.              |  |
| Bept. 21.             | 7- 44-             | 4.               | 18.                | 2.             | 43.              |  |
| Gept. 22.             | <b>5.</b> 20.      | 4.               | 21.                | 2.             | 40.              |  |

| Bett ber Beobachtung. |                  | Scheinbare Sofen        |        |     |              |  |
|-----------------------|------------------|-------------------------|--------|-----|--------------|--|
| ,                     | 1804.            | im  niebrigen<br>puncte | Standi |     | Standpuncte. |  |
| Sept. 20.             | 5h 53.           | 4.                      | 26."   | 2.* | 50."         |  |
| Sept. 17.             | 6. 25.           | 4.                      | 30.    | 2.  | 49.          |  |
| Sept. 19.             | 4. 35.           | 4.                      | 35.    | 3.  | 6.           |  |
| Sept. 24.             | 5. 15.           | 4.                      | 48.    | 3.  | 2.           |  |
| Sept. 18.             | 5. 35.           | 4.                      | 52.    | 3.  | 8.           |  |
| Sept. 17.             | 5. 21.           | 4.                      | 56.    | 3.  | 13.          |  |
| Sept 21.              | 5. 33.           | 5.                      | 3.     | 3.  | 20.          |  |
| Eèpt. 19.             | 5. 9.            | 5.                      | 7.     | 3.  | 31.          |  |
| Sept. 17.             | 5. 53.           | 5.                      | 58-    | 3.  | 39.          |  |
| Sept. 16.             | 5. 46.           | 5.                      | 47.    | 3.  | 53.          |  |
| Sept. 19.             | 5. 54 bis 6. 14. | 5.                      | 51.    | 4.  | 18.          |  |
| Sept. 16.             | 6. 15 bis 6. 26. | 6.                      | 21.    | 4.  | 25.          |  |
| Sept. 16.             | 6. 5.            | 6.                      | 26.    | 4.  | 35.          |  |

Diese Beobachtungen scheinen folgender reguldren Reihe correspondirender Sohen am nachften zu tommen.

Correspondirende Scheinbare Sohen.

|     | Bei der<br>niedrigen<br>abpuncte. |     | ing<br>ern Stands<br>incte. |
|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------|
| 3.1 | 20.**                             | 1." | 54."                        |
| 3∙  | 40.                               | 2.  | 12.                         |
| 4   | 0.                                | 3.  | 29.                         |
| 4.  | 20-                               | Z.  | 44-                         |
| 4.  | 40.                               | `3. | ď.                          |
| 5.  | O.                                | 3⋅  | 17.                         |
| 5.  | 20.                               | 3-  | 35.                         |
| 5.  | 40.                               | 3.  | 53-                         |
| 6.  | ٥.                                | 4.  | rı.                         |
| 6.  | 20.                               | 4.  | 29.                         |

Es sindet also hier etwas ahnliches statt, wie bei den Beobachtungen, die auf gleich entfernte aber ungleich hohe Gegenstände gerichtet waren; so wie dort bei gleichformig wachsens der Hohe des höhern Gegenstandes der niedrige sich um die Zeit, da die Lichtstralen gradlinigt sortgehn, am schnellsten erhob; ebenso andert sich auch hier die im niedrigen Standpunete beobsachtete scheinbare Hohe bei einem mittlern Zustande der Refraction am schnellsten, wenn man die Aeuderung der im höhern Standpuncte beobachteten Hohe gleichsormig annimt.

## Dritter Abschnitt.

Ueber einige besondre Phanomene, welche mit ber Stralenbrechung in Berbindung fieben.

Meber bes icheinbare Bittern ber Segenftanbe.

60.

Wenn man entfernte Gegenstande durch das Fernrohr betrachtet, so erscheinen sie nur seinen ganz still und unveränderlich, sondern meistens sieht man sie zitternd, ihre Lage und Gestalt von Augenblick zu Augenblick etwas andern. Wenn diese Zitterungen nicht sehr heftig sind, so gleicht das Bild eines Gegenstandes demjenigen Bilde, welches man in einem Wasser, wo kleine Wellen auf der Oberstäche sind, erblickt; die Oberstäche eines Hauses z. B. ist nicht grade, sondern wellensormig gekramt, und diese Wellen laufen nach der Richtung des Windes sort. Zuweilen aber wird das Zittern so stark, daß man jene Wellen nicht mehr deutlich erz kent, sondern den Gegenstand in sehr heftigem irregulären Schwanken erblickt, wobei zuweilen einzelne Stücke von der Oberstäche abgerissen, über demselben in der Lust zu schwimmen, aber auch augenblicklich wieder zu verschwinden scheinen. Diese Schwankungen sind am stärksten, wenn an warmen Tagen die Erde sehr erhizt ist, und sies nehmen dann zwar Nachmittags, wenn die Erde absühlt, ab, aber gewöhnlich dauert eine gelinde Wellenartige Bewegung auch später noch sort.

Dieses scheinbare Zittern ruhrt offenbar bavon her, daß die Luft zwischen bem Auge und bem Gegenstande nicht immersort den Lichtstral gleich start bricht, und bei der überaus veränderlichen Dichtigkeit der Luft läßt sich auch leicht einsehn, daß dieses nicht anders sein kann. Wenn die Erde und folglich auch die sie zunächst berührende Luft: Schicht sehr viel warmer ist, als die Luft in größern Hohen, so ist die untere Luft leichter als die obere, und

es muß daher auf: und niedersteigende Luftströme geben, die von Augenblick ju Augenblick ihre Stelle verändern und daher benselben Punct des beobachteten Gegenstandes bald höher bald niedriger zeigen. Wirklich hat auch die Ansicht aller Gegenstände dann viele Aehnlichkeit mit dem was man bemerkt, wenn man durch ein gemischtes, also nicht in seinen kleinsten Theis len ganz homogenes Fluidum sieht. Der Wind treibt zu gleicher Zeit bald kaltere bald wars mere Luft herbei und da die Temperatur der Luft alsdann um z Grad. Reaum. und selbst noch mehr variiren kann, so sind diese Schwankungen gar wohl erklatlich.

Bei dieser irregularen Mischung dichterer und dunnerer Luft kann es sich auch wol eine mal ereignen, daß die Lichtstralen sich durchkreußen, und daher auf einen Augenblick der höher liegende helle Himmel innerhalb der Grenze des beobachteien Gegenstandes erscheint, und es das Ansehen hat, als ob ein Stuck des Hauses oder eines andern Gegenstandes in der Luft schwebe; aber da die warmern und kaltern Luft: Massen unaushörlich ihre Stellen andern, so ist eine solche Erscheimung immer nur von kurzer Dauer.

### Die Spiegelung unterwarts.

61.

Bu eben jener Zeit, wenn die Gegenstände (besonders diejenigen, welche man über Band sieht,) start zitternd erscheinen, wenn namlich die Erde sehr viel mehr erwarmt ist, als die höhern Luft: Schichten, so bemerkt man auch ein Phanomen, welches beim ersten Anblicke sehr auffallend ist. Entfernte Hauser und andre Gegenstände namlich zeigen sich nicht in ihrer gewöhnlichen Gestalt, man sieht ihre untern Theile gar nicht, dagegen aber sieht man den obern Theil doppelt, und zwar einmal in der gewöhnlichen Stellung und dann unterwarts ein zweites umgekehrtes Bild, welches mit jenem unmittelbar zusammenhangt; und dieser ganze dunkle Korper scheint dsters nicht auf der Erde zu ruhen, sondern in ziemlicher Hohe in der Lust zu schweben.

Ich will diese Erscheinung jest etwas umftanblicher beschreiben, muß aber vorher noch bemerken, daß man fie selcen bei der Aussicht über ein trocknes land so deutlich sieht, als wenn ber Lichtstral über Wasser geht, in jenem Falle namlich erscheint der Gegenstand selbst und sein Bild meistens so heftig zitternd, daß man selten die kleinern Theile desselben deutlich erkennen kann, hingegen sieht man die jenseits einer, Wassersläche liegenden Gegenstande oft still genug, um beide Bilder selbst bis auf kleine Theile zu erkennen. Diese Verschiedenheit ruhrt ver-

muthlich Boson her, weil eine kandebne nicht so durchaus gleichstrinig erwdemt ift; als der Wasserspiegel; jede im Schatten liegende Stelle hat eine kattere Luftmasse über sich, jeder mit Wasser gefüllte Graben wird weniger erwarmt als das trockue land, und der Wind treibt nun diese einzelnen warmern und kaltern Luftmassen durch einander, und indem bald dichtere bald dunnere Luft durch die Gesichtslinie geht, entsteht jenes scheinbare Schwanken der Gegenstände, welches über dem Wasser so nicht flatt sinden kann, da es dort keine so ungleich erwarmte Luste massen gibt.

62.

Um die Beschreibung des Phanomens deutlicher zu machen, will ich gleich das bestimte Beispiel zweier neben einander liegender Gebaude von ungleicher Hohe nehmen, welches in der K. Figur dargestellt ist. Hier mag AB die Horizontal: Linie vorstellen, in welcher das umges kehrte und aufrechte Bild einander berühren, so sieht man den Theil des Hauses AC und des Thurmes EF, welcher hierüber herworragt, in seiner gewöhnlichen Gestalt, darunter aber das umgekehrte Bisd AD und EG. Es ist hier der Fall dargestellt, da die Spiegelung so start ist, daß der niedrigere Gegenstand ganz gespiegelt ist und um die Hohe DI oberhalb der Grenze des Wasserhorizonts oder über der Erde zu schweben scheint, der höhere aber sich nicht völlig ganz abspiegelt, sondern mit seinem obern Theile so auf dem Boden in Gzu stehen scheint, wie wir sonst den Suß des Gebäudes auf dem Boden zu erblicken gewohnt sind. LIG stellt also die Grenze des scheinbaren Horizonts vor, und diese Grenze erscheint gewöhnlich zind ternd, indem das gespiegelte Bild bald höhere bald minder hohe Puncte mit in sich saßt.

Die Erfahrung zeigt, daß diese Spiegelnng sich nur auf Gegenstande von bestimter und nicht großer scheinbarer Hohe erstreckt; der Thurm erscheint nicht ganz gespiegelt, sondern blos der untere Theil ohngesehr blos dis an den Punct H; bei Lichtstralen also, die einen größern Winkel mit dem Horizonte machen, sindet die Spiegelung nicht statt. Liegen das Haus und der Thurm nahe zusammen, so wird man wol ohne viele Ueberlegung sich berechtiget sind den, anzunehmen, daß wenn das Haus AC sich die an K erstreckte, namlich die an die durch H gezogene Horizontal: Linie, es noch ganz gespiegelt erscheinen wurde; nun aber da das Haus nicht diese Hohe hat, sieht der Beobachter, wenn er nach dem Puncte K hinblickt, blos den hellen Himmel und der Streisen KC des Himmels wird sich ohne Zweisel ebenso abspiegeln, wie es ein an das Haus angesügter höherer Gegenstand thun wurde; — der helle Streisen L I D den man unter dem Bilde des Hauses siehe, ist also nichts anders als das Bild von einem Theile K C des hellen Himmels. Und wenn auch diese Ueberlegung nicht überzeue

gend genug ware, so wurde man die Richtigkeit dieser Behauptung gewiß nicht mehr in Zweis fel ziehn, wenn man in der Abendrothe den Streifen L D eben so gerothet sieht, wie K C, oder gar die in K sich zum Untergange neigende Sonne, zu gleicher Zeit in L gespiegelt err blickte.

63. Die eben angeführte Erfahrung, bag nur Gegenstanbe, beren icheinbare Bobe unter einer gewissen Grenze ift, gespiegelt erscheinen, lagt uns nun schon schliegen, was erfolgen muffe, wenn bei unveranderter Lage des Auges der beobachtete Gegenstand, j. B. ein Schiff, naher ruckt, ober wie ein bem Thurm EF gang gleicher aber naher liegender Gegenstand ers scheinen muffe. Je udher ber Gegenstand bem Auge ruckt, besto mehr nimt Die scheinbare Sohe irgend eines Punctes H beffelben ju, und folglich muß ber gespiegelte Theil abnehmen. Wenn man baher ein fich naherndes Schiff anfangs ganz bis an die Spife des Mastes abge: spiegelt erblictt, und einen hellen Streifen unterhalb, fo nimt bei einiger Unnaberung querft ber belle Streif an Breite ab; dann scheint die Spike des gespiegelten Mastes den Horizont zu be: ruhren; allmahlig verschwindet das Bild vom obern Theile des Mastes, nur das halbe Segel 3. B. fleht noch gespiegelt auf bem Horizonte, welcher Die Spike des Maftes zu verdecken fcheint, und über diesem halben gespiegelten Bilbe fieht man bas immer naher fommende Schiff in feiner aufrechten Stellung. Bugleich aber indem fo immer weniger vom obern Theile bes Schiffes im gespiegelten Bilde sichtbar bleibt, kommen immer mehr die niedrigern Theile des Schiffes felbst zum Vorschein. Bei einem fehr entfernten Schiffe kann zuweilen blos Mast und Segel in aufrechter und umgekehrter Stellung erscheinen, ohne baß man etwas von bem Rumpfe des Schiffes erblickt; aber dieser wird je mehr und mehr fichtbar, wenn das Schiff fich nahert. Die 9. Figur stellt diese Erscheinung einigermaßen dar, namlich in A das entferne tere; in B das nahere Schiff.

Aus diesen Schlussen aber darf man nicht Folgerungen für den Fall herleiten, da das Auge sich mehr über die Erd; oder Wasserstäche erhebt. Bei größerer Erhebung des Auges vermindert sich die Hohe der Gegenstände über dem scheinbaren Horizonte, aber gleichwol erzscheinen alsdann nicht mehr alte die Gegenstände gespiegelt, die man in einem niedrigern Stands puncte gespiegelt erblickte; sondern die Erscheinung andert sich bei Erhöhung des Standpunctes ebenso wie bei Annaherung des Gegenstandes. Hieraus folgt, daß die Spiegelung schwächer ist für höhere Standpuncte, oder daß der Punct H (Fig. 8.) der noch eben gespiegelt erscheint, destd höher über dem scheinbaren Horizonte liegt, je mehr das Auge sich der Erdstäche oder Wassersläche nähert.

64

Das Phanomen läßt sich, wie aus dem Bisherigen erhellt, sehr wohl mit der gewöhne lichen Spiegelung vergleichen, es unterscheidet sich aber von dem was bei der Resterion von Spiegelstächen statt findet, dadurch, daß hier die Winkel, welche der Lichtstral mit dem Horizzonte oder mit der spiegelnden Flache macht, sehr klein sein mussen, wenn ein umgekehrtes Bild erscheinen soll, und dann auch dadurch, daß hier das Bild gewöhnlich kleiner erscheint, als der direct gesehene Gegenstand, welches bei der Resserion an einer Spiegelstäche nicht statt sindet. Den leztern Umstand habe ich auch in Fig. 8 und 9. angedeutet, indeß sindet das dort angenommene Verhaltniß zwischen der Größe der beiden Vilder nicht immer statt, sondern

Brand, Beobacht, L Bb.

Die Grofe ber beiben Bilber ift bald mehr, bald weniger verschieden. Br. Boltmann nimt bas umgefehrte Bild im Mittel etwa halb fo groß als das aufrecht ftebende an, ich felbft habe es mehrmals etwa gleich zwei Drittheilen des aufrechtstehenden gefunden, womit auch hubs Darts Brobachtung übereinstimt. (Bergl. Gilberts Annalen der Physik. III. Band. S. 257. 398 und XVII. B. S. 190.)

Aber ber nahen Aehnlichkeit ungeachtet, kann man doch nicht annehmen, bag hier Die Spiegelung durch Reflerion Der Lichtstralen entstehe, benn mo follte bier Die polirte glache fein, auf welcher fich ber Gegenstand abspiegelte? Bielmehr ift bas Phanomen aus einer Refraction ber Lichtstralen zu erflaren, wie ich balb umftandlicher zeigen werde, wenn ich vorher bie Er:

fahrungen, Die ju Diefer Erflarung leiten, angeführt habe.

Schon mehrere Beobachter haben bemerkt, daß die Spiegelung untermarts fatt fine bet, wenn die Warme bicht an ber Erde großer ift, als in ber Sohe, und eben biefes zeigen auch meine Beobachtungen. Je mehr bie Erdflache erwarmt ift in Bergleichung ber bobern Luft: Schichten, besto sidrter ift Die Spiegelung, ober besto mehr erstreckt fie fich auch auf Begenstände, Die hoher über den icheinbaren horizont hervorragen, fo j. B. ericbien bas in meinen Beobachtungen vom Fruhling 1805 angeführte haus am 25. Mar: um 9 Uhr und am 27. Marg um 10 Uhr ohngefehr gang gespiegelt, wenn die Luft in 4 guß Sohe I bis & Br. talter, ale bicht an der Erde war, hingegen fah man einen breiten Luftstreif unter bem gespiegelten Bilbe bes Saufes am 24. Mary um 21 Uhr, am 25. Mary um 114 Uhr, am 30. Mary um 111 Uhr, ale der Barme: Unterschied 3 bis 14 Gr. der achzigtheiligen Scale betrug.

Was hier die Beobachtungen im Großen an fehr entfernten Gegenftanden zeigen, bas fand auch Gruber bei Erperimenten, Die er mit einer ermarmten Gifenftange anftellte, und Wrede bei Beobachtungen an einer durch die Soune erwarmten Mayer. Gruber bediente fich bei feinen Bersuchen einer graben und eben gefeilten eisernen Stange, ber aber burch eine Erdfarbe, womit fie überftrichen worden, aller Glanz genommen war, fo bag fie im Berings ften nicht als eine Spiegelflache betrachtet werden konte. Diese ward horizontal gelegt und an einer 2 Alafter entfernten Band in Der Richtung Der Stange ein weißes Papier befestigt; Diefe Stange ward erwarmt, und alsbann erblickte man bas Bild bes weißen Papiers beutlich auf ber schwarzen Stange, wenn man bas Auge in ber gehorigen Richtung brauchte. Gruber bestimmte bei verschiedener Temperatur Der Stange ben Binkel, welchen ber von ber Grenze Dieses Bildes jum Auge kommende Lichtstral mit der Chne der Stange machte und fur die Grenze bes gespiegelten Begenstandes, oder als ben größten Winkel, wobei biefe Reflerion noch statt fand,

- = 23 Min., wenn sie auf 52 Gr. Reaum.
- = 9 Min., wenn sie auf 27 Gr.
- = 2 Min., wenn sie auf 16 Gr.

erwarmt, und bie Temperatur ber Luft = 11 Gr. R. war. Um zu vergleichen, wie groß bet Reigungswinkel des einfallenden und des abprallenden Strals fei, ließ Gruber burch einen Behulfen benjenigen Punct, beffen Bilb grabe in ber Mitte ber Stange ericbien, an bem meißen Papiere bemerten, und hier fand er fast immer ben Wintel, welchen ber abprallende

Stral mit der erwarmten Flache machte, kleiner als den, welchen der einfallende Stral mit derselben machte; im Mittel verhielt sich jener zu diesem etwa, wie 5 zu 6, und das umger kehrte Bild mußte hienach & mal so groß, als der direct gesehene Gegenstand erscheinen, doch fanden bei der Bestimmung dieses Verhaltnisses ziemlich erhebliche irregulare Ungleichheiten statt. Aehnliche Versuche stellte auch Wollaston an. Wrede machte ahnliche Beobs achtungen an der Verliver Stadt: Mauer, und sah dort die umgekehrten Bilder mit großer Deutlichkeit; zuweilen waren diese Bilder mit Regendogensarben umgeben, (ein Umstand, den sonst, so viel mir bekant, noch niemand demerkt hat); und auch er bemerkte, (wie Grus der und andre ebenfalls fanden), daß es hiebei nicht auf die absolute Warme der Mauer, sondern auf den Unterschied zwischen der Warme der Mauer und der Luft ankomme. Nach seiner Beobachtung war der Einfalls: und Abprallungswinkel ohngesehr gleich, und die Spies gelung sand selbst bei Stralen, wo der Einfallswinkel saft i Grad betrug, noch statt. \*)

66.

Aus diesen Erfahrungen lagt fich nun, zwar noch keine genaue Theorie, aber doch eine oberflächliche Erflarung ber Erscheinung herleiten. Wenn Die Warme nahe an ber Erbe fehr groß ift, so nimt die Dichtigkeit der Luft von der Erde an bis zu einer beträchtlichen Bobe ju, und die Aenderung der Dichtigkeit ist in den junachst an der Erde anliegenden Schichten am größten. Lichtstralen, welche von einem Puncte B (Fig. 10.) fo zu bem in A befindlichen Auge kommen, daß sie sich der Erde nicht bis auf 1 oder 2 Fuß nahern, werden daher zwar unterwarts gefrunt, (wie im 2. Abichn. ichon ermant ift), aber Diefe Brechung betragt boch bei weitem nicht so viel als bei denen welche zu den trefern Schichten gelangen, wo die Dichtigfeit bei geringem Soben : Unterschiede merklich abnimt. BC fei ein folder, ber Erbe fehr nahe kommender Lichtstral. Da dieser bei feinem Fortgange niederwarts immer in bunnere Schichten tomt, fo wird er immer mehr vom Lothe abgebruchen, bis feine Richtung endlich fents recht auf bas Einfallsloth ober ber brechenden Chne parallel wird. Baren nun Die gleich bichten Schichten im strengsten Sinne Ebnen, so wurde teine weitere Brechung statt finden, aber ba diefe Schichten fobdrisch find, so gelangt der Lichtstral, wenn er in D senkrecht auf den Radius DE fortgebt. fogleich in eine andre von der Erd: Oberfiache entfernte und folglich dichtere Schichte. er wird mithin jezt gegen bas Einfallsloth zu gebrochen und fangt alfo an fich von ber Erdfläche mehr und mehr zu entfernen, und da Dieses fortdauernd geschicht, je weiter er fortgeht, so kann er endlich ben Lichtstral BA schneiben. Wenn nun dieses in A erfolgt, so wird bas Auge A ben Punct B boppelt sehen, nach ber Richtung ber Tangenten Dieser beiden Lichtstras Ware F ein zweiter Puuct, von welchem der Stral F A mit geringer, F G A aber mit ftarfer Krummung nach A fomt, fo wird man ben gangen Gegenstand B F boppelt feben, einmal als ob er in b f, das andremal als ob er in b" f' lage, das leztere Bild wird umge: Kehrt erfcheinen, wenn die Lichtstralen die in der Figur gezeichnete Lage haben. Da die beiden

<sup>\*)</sup> Umständlicher findet man diese Beobachtungen von Brede in Gilberts Annalen. B. XI, S. 421, und die von Gruber, daselbst im Band III. S. 377. Brede hat die Beobacht tungen sehr umständlich und vollständig erzählt, seine auf die Theorie Bezug habenden Bemerk kungen sind aber bei weitem nicht so schon und grundlich, wie die von Gruber. — Indest wird zeder, ben die Sache interessirt, beide Abhandlungen nicht ohne Belehrung lesen.

Lichtstralen, welche von demfelben Puncte F ins Auge tommen, hier defto naher an einander fallen, je niedriger F liegt, so erhellet, daß es einen Punct H geben wird, für den beide Lichtsstralen zusammenfallen, und daß von niedrigern Puncten desselben Gegenstandes gar keine Lichtstralen ins Auge kommen, diese also gar nicht gesehen werden konnen. Die ganze Untersstuchung aber verdient noch eine umständlichere Erdrterung.

67.

Es läßt sich leicht zeigen, daß die Bahn eines Lichtstrals, welcher in D die horizone tale Richtung erreicht hat, aus zwei völlig gleichen Theilen, deren einer sich von D nach A und darüber hinaus, der andre von D nach B erstreckt, (Fig. 11.) bestehe, und daß D der Scheitel dieser aus zwei gleichen und ähnlichen Stücken bestehenden Eurve ist. Man übersieht serner, wenn L M F ein zweiter Lichtstral ist, dessen Scheitel M mit D gleich hach liegt, daß beide Eurven A D B. L M F einander ganz gleich sein werden. Hieraus aber läßt sich schließen, daß der Stral L M F nicht durch A gehn kann, denn die Langenten, die man an gleich hoch liegende Puncte der beiden Eurven, (und zwar, wie sich versieht, ihrer ähnlich liegenden Aeste) zieht, werden parallel und es ist folglich kein zweiter Durchschnittspunct möge lich; ist B F also ein Gegenstand, von dessen Puncte B der Lichtstral B D A ins Auge kömt, so kann der von dem tieser liegenden Puncte F ins Auge kommende Lichtstral seinen Scheitel nicht mit D in gleicher Höhe haben. Dieser Scheitel kann aber auch nicht niedriger

liegen, als D, wie aus folgender Betrachtung erhellet.

Wir wollen uns mehrere von B ausgehende Lichtstralen vorstellen, Ba, Be, Bb mod annehmen, daß Ba und Bb beide bei A ins Auge kommen, so ist zuerst klar, daß Lichtsstralen, die oberhalb Ba lägen, auch oberhalb A vorbei gehn werden. Der Lichtstral Bc hingegen, der etwas unterhalb Ba liegt, muß nach einem Puncte d hinkommen, der unters halb A liegt, denn kame er auch nach A, so mußte man in A mehr als zwei Bilder des Punctes B sehn; nach dem Puncte d komt gewiß noch ein zweiter nahe an Bb und zwar obers halb desselben liegender Lichtstral, und die Ansicht der Figur läßt schließen, daß es einen gewiß sen Lichtstral Be f geben muß, welcher die durch A gezogene Verticale in einem niedrigen Puncte f trift, als irgend ein andrer von B ausgehender Lichtstral. Denn da die zwischen Be und Bb fallenden Stralen immer in tiesere Schichten kommen, so werden sie mehr auf warts gebrochen und kommen nicht nach f, sondern näher nach A, und zwar desso näher an A, je mehr sie sich Bb nähern. Wir dursen also nun weiter schließen, daß Lichtstralen, deren ansängliche Nichtung unterhalb Bb fällt, nicht nach A, sondern nach einem oberhalb A liez genden Puncte kommen, sie dringen nämlich in das dunnere Medium tieser ein, der Scheitel liegt niedriger als D, (aber zugleich näher nach BF hu), der Stral durchfreuzt BD Au. s. w.

Diese zwar nicht strenge mathematisch erwiesenen aber gleichwol sehr einleuchtenden Schliffe, führen uns nun zur Erklarung aller Umftande, Die bei ber Erscheinung vorkommen.

Die Scheitel des von F nach A kommenden Lichtstrals, kann nicht niedriger liegen, als D, also kann der Lichtstral nicht die Lage FRA haben, denn wir haben gesehn, daß ein von B kommender Lichtstral, dessen Scheitel niedriger, als D lage, nach einem oberhalb A liegenden Puncte kame, cs erhellt aber aus dem vorigen, daß ein von F kommender Lichtstral, dessen best von B kommenden gleich hoch liegt, die Verticale A Q in einem por

hern Puncte, als dieser, erreiche, mithin warde aus voppeltem Grunde der von F herkons mende Lichtstral oberhalb A vorbei gehn, wenn sein Scheitel niedriger als D lage. Det Scheitel muß also, wie in F G A (Fig. 10.) hoher liegen, als D und deswegen erscheint das untere Bild umgekehrt.

Hieraus erklart sich ferner, warum nur Gegenkande von einer geringen scheinbaren Hohe gespiegelt erscheinen. Denn da der Scheitel des Lichtstrals desto tieser liegt, bei unversanderter Lage des Auges, je hoher der Punct B ist, von welchem der Lichtstral ausgeht, so erhellt, daß es eine gewisse Hoher von B gibt, bei welcher der Scheitelpunct grade in die Obert släche der Erde sällt, und daß folglich, da er für noch höhere Puncte unterhalb der Erdsläche liegen sollte, die von höhern Puncten herkommenden Lichtstralen von der Erde ausgesangen werden, und nicht zum Auge gelangen. Wenn also (Fig. 11.) D M die Erdsläche ist, so erscheinen einem Auge in A alle diesenigen Gegenstande, deren Spisen in die Eurve B S D sallen grade ganz gespiegelt, aber auf höhere Puncte erstreckt sich die Spiegelung nicht.

Berandert der Beobachter seinen Standpunct, so daß das Auge aufwarts nach Q ruckt, so ist nun F M Q der lezte Stral, welcher noch ins Auge komt, und F ist also der hochste Punct, welcher hier noch gespiegelt erscheint; denn ein z. B. von B kommender Lichts stral mußte tiefer in die mehr verdüute Lust: Schichte eindringen, um nach Q hinauf gebrochen zu werden, und die Erdsläche verhindert dieses. Es erhellt also, daß in hohern Standpuncten

um hiedrigere Begenftande noch gang gespiegelt erscheinen.

Auch die Grenze, wo das gespiegelte und das aufrecht stehende Bild an einander stoßen, lätt sich nun bestimmen. Ich habe nämlich eben gezeigt, daß es einen gewissen Punct f gibt, unterhalb welchen gar keine von B kommende Stralen hin gelangen können. Stellt man sich num in f ein Auge vor, so sieht dieses den Punct B nur einsach, und B ist hier dersenige Punct des Gegenstandes, wo die beiden Bilder zusammenstoßen, und man sieht von f aus alle unters halb B liegenden Puncte gar nicht; hingegen wurde man in f Gegenstande, welche über B hervorragten, in aufrechter und umgekehrter Stellung erblicken. In einem Standpuncte A, der höher als f liegt, wird ein unterhalb B liegender Punct als Grenze der beiden Bilder ersscheinen.

Ich muß nun noch die Frage beantworten, welchen Theil der Erdsiche oder der Obere stächte des Meeres man von irgend einem Puncte A, (Fig. 10.) aus, übersieht, oder wo die Grenze des sichtbaren Horizontes erscheint, wenn diese Spiegelung statt sindet. Wenn der Lichtstral B C D derzenige ist, dessen Scheitel D die Erde in D berührt, so ist offenbar, daß von keinem Puncte T der Erdsiche, welcher entfernter als D ist, Lichtstralen nach A kommen können, denn selbst die von T in horizontaler Richtung ausgehenden werden oberhalb A hins gehn. D also ist der dußerste Punct der Erdsichte, den man in A noch sicht, und diesen Punct glaubt man, wegen der Krümmung des Lichtstrals nach der Richtung A b" zu sehn; die scheinbare Liese des Horizonts ist also um etwas sehr erhebliches größer, als sie bei gradisnigtem Fortgange der Lichtstralen sein sollte. In dem Falle, da A und B gleich hoch über der Erdsiche D U liegen, besindet D sich grade mitten zwischen beiden, liegt A aber niedrisger, als B, so rückt D naher nach A. Da nun desso höhere Puncte noch gespiegelt erscheis

nen, je niedriger bas Ange fich befindet, so ift offenbar, daß der sichtbare Corizont fich mit der Erniedrigung des Auges sehr merklich verkleinern muß, welches auch wirklich sehr auffalt lend der Kall ift, wenn man auch die Sobe des Auges nur wenig andert.

Bisher nahmen wir an, daß die Starke der Spiegelung oder daß das Besel, wie bie Dichtigkeit ber Luft in ber Sohe zunimt, immer baffelbe bliebe; es ist also jezt noch zu untersuchen, welche Aenderung fich ergibt, wenn jenes Gefest Aenderungen leidet. Die 3w nahme ber Barme bei großrer Unnaherung jur Erde fei alfo jezt geringer, als in dem eben betrachteten und in Fig. 11. dargestellten Falle, so wird offenbar ber unter der Richtung Bb von  ${f B}$  ausgehende Lichtstral nun nicht mehr nach  ${f A}$  kommen, denn er wird jezt weniger gebros then, ist also in D noch nicht horizontal geworden, sondern erreicht die Erde eher, als seine Richtung horizontal ift. Der Stral Bb kann also jezt für den Beobachter in A kein zweites Bild hervorbringen. Aber ein hoherer Stral Be tann Diefes noch weniger bewirten, denn Da er selbst vorhin, bei starterer Brechung noch unterhalb A blich, so ist bas jezt noch weit mehr der Kall: ber Punct B fann alfo jest einem Beobachter in A nicht gespiegelt erscheinen, sondern die Spiegelung wird sich allenfalls nur auf niedrigere Buncte erstrecken; und wenn man B gespiegelt feben wollte, fo mußte man wenigstens feinen Standpunct niedriger in f nehmen. Auch die Grenze, in welcher fich die beiden Bilder berühren, liegt jezt niedriger - Wenn nam: lich vorhin B ber Punct war, ben man von f aus nur einfach fah, ober wenn in biesem Puncte beibe Bilber an einander stießen, so findet dieses jezt nicht mehr statt, sondern es tow nen nun noch zwei verschiedene Lichtstralen von B nach f tommen, oder in f ein doppeltes Bild von B erscheinen, und es wird einen andern, niedrigern Punct, etwa F geben, bei welchem Die beiden nach f gehenden Stralen in einen zusammenfallen.

Daß das umgekehrte Bild kleiner erscheinen musse, als das aufrechte, läßt sich nicht mit Gewisheit folgern, indeß sieht man wol, daß bei der Durchkreußung es möglich ist, daß ber Winkel zwischen den Stralen AD, AG kleiner sei, als zwischen AB, AF (Fig. 10.) Das aber erhellt deutlich, daß das aufrechte Bild des Gegenstandes bei diesem Zustande der Luft größer erscheint, als bei gradlinigtem Fortgange der Lichtstralen, denn der Stral AB geht durch bohere Schichten, und wird also weniger gebrochen, als AF.

70

Ehe ich diesen Gegenstand verlasse, muß ich doch noch ein Wort über die Erklarungen sagen, welche andre Naturforscher von diesem Phanomen gegeben haben. Sie sind alle darin einig, daß es von einer an der Oberstäche der Erde befindlichen sehr erwarmten Luft: Schichte herrühre, aber wie dieses geschehe, darüber ist ihre Vorstellung verschieden. \*) Grubers Darstellung komt fast in allem mit der hier mitgetheilten überein, und die vorigen Ubweichuns

<sup>\*)</sup> Dr. Brede 3. B. meint, es fei zwar gewiß, daß die Spiegelung von ber Erwärmung der festen Ebne herruhre, aber nicht erwiesen, ob die Lust babei an jener festen Ebne verdunt sei. Borausgesetz, sagt er, daß Wärmestoff und stralendes Licht durchaus repulsiv auf einander wir ten, so läst sich die Lustspiegelung blos aus den gegenseitigen Repulsiveraften beider in erwärmt ter Lust befriedigend erklaren, und wir bedürfen zur Erklarung keiner Berdunnung der Lust. — Diese auf einer unerwiesenen Hypothese beruhende Erklarung verdient wol keinen Beisall.

gen, (wo er theils die Sache undeutlich, theils, wie mich dunkt, irrig vorträgt), find von keiner großen Bedeutung. Hingegen enthalt Huddarts Theorie (Gilberts Annalen B. III. S. 257) einige bedeutendete Unrichtigkeiten.

Auch hubbarts nimt dicht über der Erde eine Schichte verdunter Luft an, welche Berdunnung theils von Erwarmung, theils von Dunsten, die sich dicht an der Erde oder Wassersichen, heirühre. Diese verdunte Schichte aber ist von keiner sonderlichen Hohe, und da also junachst an der Erde die Dichtigkeit der Luft mit der Hohe zunimt, in grös sern Hohen aber nach den bekanten Gesehen abnimmt, so gibt es eine gewisse horizontale Schne CD (Fig. 12.) wo die Dichtigkeit am größesten ist. Huddarts nimt das Auge in A als oberhalb dieser dichtesten Schichte liegend an, und betrachtet daher die von B und F beinahe in grader Linie herkommenden Stralen BA, FA, als ein wenig oberwarts conver, die Stralen BGA und FEA aber als aus verschiedentlich geskumten Stücken, so wie die Figur zeigt, zusammengesezt. Er glaubt, die Spiegelung könne nur dann statt sinden, wenn der eine Stral FEA zu einem Medio kömt, in welches der andre von demselben Gegenstande herkommende FA nicht gelangt, also könten nur diejenigen Gegenstände gespiegelt erscheinen, die oberhalb der Ebne der größten Dichtigkeit liegen. — Diese Behauptungen sind nicht vollig richtig, denn die Schichte der größten Dichtigkeit liegt meistens höher als das Auge, wer nigstens ist es gar nicht nothwendig, daß das Gegentheil statt sinde.

#### 71.

Etwas langer muß ich bei Wollaftons Theorie verweilen, weil seine Darstellung viel Sigenthumliches hat. Er legt folgenden Satzum Grunde: Wenn ein Medium aus unendlich dunnen parallelen Schichten besteht, deren Dichtigkeit nach einem stetigen Gesetz verschieden ist, so wird jeder Lichtstral, der mit der Richtung dieser Schichten parallel oder beis nahe parallel durch das Medium geht, wahrend des Durchgehens von seinem Wege abges lenkt, und diese Ablenkung ist den Incrementen der Dichtigkeit an dem Orte des Durchgangs proportional.

Sind nun zwei flussige Materien, von ungleicher Dichtigkeit, die sich blos in der Nahe der Berührungsstäche mit einander vermischen, über einander gegossen, so sindet für dieses Medium solgendes Geset der Dichtigkeiten oder der Brechungskraft statt. In dem untern Raume besinde sich die weniger dichte, im obern die dichtere Materie und das Verhältniß ihrer Dichtigkeiten werde (Fig. 13.) durch die Coordinaten ab, cd ausgedrückt; dfb stelle die Scale der Dichtigkeiten für die in der Nahe der Berührungsstäche liegenden Schichten vor. Weil eine Vermischung angenommen ist, so sindet ein allmähliges Wachsen der Dichtigkeit in den Schichten, die zwischen g, h liegen, statt, und offenbar muß die Scale der Dichtigkeit ten etwa in f einen Wendungs: Punct haben, weil sie in b sowol als in d der Are varallel sein soll, (namlich oberhalb c und unterhalb a die beiden Materien sast ganz unvermischt bleiben), in f also sind die Incremente der Dichtigkeit am größesten. Durch diese so gemischte Masse gehen num Lichtstralen von B und F zu einem in A besindlichen Auge. Da oberhalb 11 das Medium beinahe gleichsdrmig ist, so kommen zuerst die in dieser Gegend liegenden Stralen BA, FA, beinahe gradlinigt zum Auge. Aber es kann noch ein zweite: Lichtstral von B

nach A kommen, bem sobald ein Lichtstral B C in benjenigen Theil bes Medil komt, wo die Dichtigkeit sich von Schichte zu Schichte andert, so wird er gebrochen und kann auswärts nach A gelangen. Diese Brechung ist am stärksten für Lichtstralen, die in der Schichte k k f fortgehn; es läßt sich daher denken, daß ein von F kommender Lichtstral F D A den vorigen durchkreußen und ebenfalls nach A kommen werde. Vermöge dieser Lichtstralen sieht der Besodachter in A ein zweites und zwar umgekehrtes Bild des Gegenstandes B F. Und er kann sogar noch ein drittes Bild zu sehen bekommen, wenn ein von F kommender unterhalb C vors bei gehender Lichtstral F E A noch stark genug gebrochen wird, um nach A zu gelangen:— (daß dieses möglich sei, ist leicht zu übersehen), und dieses dritte Bild ist wieder aufrecht, weil ein von B kommender bis unterhalb k k eindringender Lichtstral dort in weniger brechende Schichten kömt.

Wie diese Sake bei unserm Phanomene angewandt werden, erhellt nun von selbst: die verdünte Luft an der Erde ist namlich hier das eine, die obere kalte Luft das andre Fluidum, und es sollte auch hier also unterhalb des umgekehrten Bildes noch ein zweites aufrechtes solz gen; daß man dieses nicht bemerkt, rührt nach Wollast ons Meinung davon her, weil die Schichte verdünter Luft unterhalb kf zu niedrig ist, um noch für die solgenden Lichtstralen Raum zu lassen, oder weil der Punct k, wo die Incremente der Dichtigkeit am größesten sind,

ganz dicht an der Erde liegt.

Daß sich die Sache bei Fluidis, die blos nahe an der Verührungsstäche sich vermisschen, wirklich so verhalte, zeigt Wollaston auch durch Versuche. Er goß klaren Sprup in eine Flasche und darüber mit gehöriger Vorsicht reines Wasser. Das Wasser stand anfangs ganz abgesondert über dem Sprup, loste aber nach und nach etwas davon auf, so daß nun eine solche Mischung entstand, wie wir eben angenommen haben. Vetrachtete er nun, nachdem diese Vermischung vorgegangen war, einen an der andern Seite der Flasche (in gehöriger Entsfernung) gehaltnen Gegenstand, so sah er ihn durch den Sprup aufrecht, durch die gemischte Schichte aber ein verkehrtes und ein zweites aufrechtes Vild, (die hier oberhalb des ersten erschienen, weil hier das dichtere Medium zu unterst war.) Ueber die Stelle, wo man den Gegenstand hinter der Flasche halten muß, um ihn so zu sehen, gibt Wollaston noch ums ständlichere Erdreteungen, die ich übergehe, da ich hier blos das Wichtigste aus seiner Abshandlung ausheben kann.

Diese Versuche, beren er mehrere anstellte, sind allerdings recht artig, gleichwol sind sie, wie es mir scheint, nicht gam entscheidend, denn es ware wol moglich, daß die Schichten bei diesen Versuchen keine genaue Ebnen bildeten, sondern die eine oder andre Flussigkeit, wer gen mehrerer Anhanglichkeit an das Glas, sich am Rande in die Hohe zog, und hieraus kons ten ebenfalls Verzerungen und mehrsache Vilder entstehn. — Ueberzeugender ist der Versuch mit einer rothgluhenden Eisenstange, an deren Obersichen die Verechung der Lichtstralen wirklich so erfolgte, daß man drei Vilder des Gegenstandes sah. Bei einer so sehr erhizten Eisens stange liegt also die Schichte der größten Jucremente der Vichtigkeit nech weit genug von dem sesten Korper ab, um auch das dritte Vild sichtbar werden zu lassen, welches bei der gewöhnslichen Spiegelung in der Luft nicht der Fall ist. Wollast on sührt noch einige Veilpiele von starker Spiegelung und der dabei statt sindenden Erwarmung des Vodens an: 3. 3. daß er einmal Geganstände von 9 Min, scheinbarer Sohe und nur 4 engt. Meite Entfernung gespies

gelt fah, als bas Thermometer im Sande 101 Fahrenh. Grade, in 4 Zoll Entfernung vom

Boben 82 Gr. und in 1 guß Sohe 76 Gr. zeigte. \*)

Uebrigens brauche ich wol kaum anzusuhren, daß diese Theorie im Wesentlichen mit der oben mitgetheilten ganz nahe übereinkomt, außer daß Wollaston noch ein drittes Bild sindet. Aber auch dieses Bild hatte sich aus den Lehren des 66. und folg. 3. herleiten lassen, wenn wir nicht augenommen hatten, daß die starksie Brechung erst dicht an der Erde statt sande. — Dieses von Wollaston gefundene dritte Bild interessirt uns hier nicht, wir werden aber in der Folge sehen, daß es bei den Spiegelungen oberwarts allerdings zuweilen sichtbar wird.

### Die Spiegelung vbermarts.

72.

Wenn die Gegenstände unterwärts gespiegelt erscheinen, so sieht man zugleich ihr aufrrechtes Bild weniger hoch über dem scheinbaren Horizonte, als es bei gradlinigtem Fortgange der Lichtstralen erscheinen wurde, und man kann daher, wenn man diese Spiegelung bemerkt, gewiß sein, daß die zu dieser Zeit bestimte Hohe eines Gegenstandes zu klein ist. Findet man, daß die Spiegelung unterwärts allmählig abnimt und endlich ganz verschwindet, so ist der Zeitz punct, da sie aufhört, ziemlich genau derzenige, wo man Hohen: Messungen anstellen sollte, oder wo die Lichtstralen in der Nähe der Erde sehr nahe gradlinigt fortgehen: — durch Husse bieser Bepbachtung kann man also auf eine leichte und ziemlich sichre Weise sich in Stand

feben . genaue Soben : Deffungen anzustellen.

Bei einem mittlern Zustande der Refraction sieht man immer nur ein einziges Bild bes Gegenstandes in seiner naturlichen Lage und bemerkt blos, daß bei zunehmender Starte ver Refraction die fceinbare verticale Große der Gegenstande abnimt, baber fie alebann brei ter in Bergleichung ihrer Sohe ericheinen. Dur, wenn Die Refraction fehr zumimt, ereignet es fich zuweilen, bag wieder mehrere Bilber beffelben Gegenstandes fichtbar werben, und bag man eine Spiegelung obermarts ju feben glaubt. Diese Ericheinung ift felten und mir ift fein Kall befant, mo man fie bei ber Aussicht über einen festen Boben gesehen habe, boch muß ich es unentschieden laffen, ob dieses zufällig lift, ober ob fie wirklich nur über einer Bafferflache statt finden kann, oder wenigstens am leichtesten statt findet. Ich selbst habe bas Phanomen nur felten gesehn, und bei allen meinen Beobachtungen fah man nicht einmal alle jenfeits des Baffers liegenden Geger finde obermarts gespiegelt, fondern biefes fand nur in einzelnen Begenden ftatt und andre, bem Anschein nach ebenfo gunftig liegende, (ebenfo entfernte, und ebenso niedrige) Begenftande erschienen in ihrer gewöhnlichen Bestalt. Dieser Umftand zeigt, daß hiebei Berichiedenheiten in den Luft: Schichten ftatt finden muffen, welche nur bie und da Diese auffallende Brechung ber Lichtstralen erlauben. Da ich selbst nie die Ers icheinung in Der Bolltommenheit mit Der Deutlichkeit gesehen habe, wie Bince fie beschreibt. (val. Gilb. Ann. B. IV.) fo will ich aus Bince's Erzählung hier bas Wichtigfte mit theilen.

<sup>\*)</sup> Bollastons Untersuchungen findet man in Gilberts Annalen. XI. B. S. 1. Brand. Beobacht, I. Bb.

73

Das Ungewöhnlich: dieser Erscheinung besteht eigentlich darin, daß man über dem Gegenstande, den man in seiner natürlichen Lage erblickt, noch ein zweites umgekehrtes und ein drittes aufrechtes Bild in der Luft schwebend sieht. Alle drei Bilder sind an Größe und Deutsichkeit emander ziemlich gleich, auch sah Vince sie gnt begrenze, welches sonst gewöhnztich nicht der Fall ist. Gewöhnlich nämlich sieht man das umgekehrte Bild sehr lang niederz warts verzerrt, so daß es oft die an das in gewöhnlicher Stellung erscheinende Bild des Gegenstandes herabreicht, wenn gleich eigentlich ein beträchtlich leerer Raum dazwischen bleiben

follte. Dabei pflegt es auch zitternd und undeutlich begrenzt zu erscheinen.

Die Bilder zeigen fich am vollfonmenften an fehr entfernten Gegenftanden. Bince beobachtete Schiffe, die ihre Entfernung anderten; waren diese fehr weit entfernt, fo bag man nur noch die Spike ihres Mastes über dem Horizonte sah, so erblickte man in einiger Ente fernung oberhalb dieses Mastes ein Bild Des Mastes und jugleich des ganzen Schiffs in umgekehrter Stellung, und darüber noch ein aufrechtes Bild, wie in Fig. 14. Je weiter fich das Schiff entfernte, besto größer ward der Zwischenraum c d zwischen den Bilbern. Gin andres Schiff, wovon man anfangs auch nur die Spife bes Maftes fab, naherte fic und dabei anderten die Erscheinungen fich auf folgende Weife. Zuerst sah man nur die Spike des Maftes über dem horizonte hervorragen, über demfelben aber ein umgefchre tes und barüber ein aufrechtes Bild bes gangen Schiffes und zwischen ben beiben obern Bildern einen Streifen des Meerwaffers, welcher die beiden Bilder, die man von dem Rumpfe bes Schiffes fah, trente. Als das Schiff naher tam, 'naherten fich bie Spiken bes Mastes der beiden untern Bilder, die Spige des obern Bildes aber verschwand; bei arbfferer Unndherung blieb von bem obern Bilbe immer weniger ju feben, es blieb julegt nur ber Meeresftreifen fichtbar, und endlich verlohr fich auch diefer; bas umgekehrte Bild naherte fich immer mehr dem untern aufrechten Bilbe und obgleich das Schiff nicht fo nahe tam, bag Die Masten sich berührten, so läßt sich doch aus einer andern Beobachtung schließen, daß bei mehrerer Annaherung der am hochsten liegende Theil des umgekehrten Bildes (der Rumpf des Schiffes), juerft verschwunden sein murde. — Eine Menderung in der Sohe bes Auges brachte keine Aenderung in der Erscheinung hervor, selbst als Bince von 25 Jug bis zu 80 Ruf oberhalb der Meeresflache fliea.

74•

Diese Beschreibung, mit der Woltmans und meine eigenen Beobachtungen in der Hauptsache übereinstimmen, lehret uns die Natur des Phanomens einigermaßen, obgleich nicht vollständig kennen, und ich will jest einige Vermuthungen über die Umstände, welche

Diese sonderbare Brechung der Lichtstralen bewirken, mittheilen.

Ich habe im zweiten Abschnitte gezeigt, daß die Gegenstände hoch erhoben erscheinen, wenn die obere Lust sehr viel warmer, als die untere ist, und folglich die Dichtigkeit der Lust in der Hohe sehr schnell abnimt. In den gewöhnlichen Fällen gehen dann die Lichtstralen etwa so, wie BEA, FGA (Fig. 15.) fort, und man sieht den Gegenstand nur einmal und ausrecht. Es kann aber auch bei sehr schueller Abnahme der Dichtigkeit der Fall eintreten, daß ein Lichtstral BH, der schon beträchtlich höhere Lustschichten erreicht hat, wieder herabs warts gebrochen wird, und so nach Akdmt. Denn indem der auswarts gehende Lichtstral in

immer bannere Schichten tomt, wird er mehr und mehr vom Lothe abgebrochen und kam end: lich mit dem Ginfallslothe einen rechten Wintel machen, oder ben horizontalen ungleich bichten Schichten parallel werden. Sobald aber Diefes erfolgt ift, fo tann er in die hoher liegenden bunnern Schichten, in die er bei gradem Fortgange, weil fie fpharifch find, eintreten follte, nicht mehr eindringen, fondern wird gurudgelenkt und tritt in dichtere Schichten wieder ein, wo fein Beg, fobald er einmal ein wenig niederwarts gerichtet ift, immer ftarter herabmarts gefrumt wird, weil er nun immer bichtere und bichtere Luftschichten antrift. Go alfo ift es moglich, bag auch die Stralen B H A und F I A ins Auge kommen. Es ist nun leicht abe gunehmen, daß wir auch hier von den zwischen BH und BE liegenden Lichtstralen annehmen muffen, daß sie nicht nach A kommen, sondern die durch A gehende Verticale in einem bobern Puncte schneiden; damit aber Dieses moglich fei, muß in Der Begend von H, wo Der Lichtstrat BHA fich am meisten erhebt, die Dichtigkeit der Luft mit vermehrter Schnelligkeit abnehe men, je nichr man fich erhebt, damit die vermehrte Brechung das nicht blos erfete, fondern auch überwiege, was durch die veranderte anfängliche Richtung des Strale, (indem biefer namlich etwas hoher aufwarte geht), verlohren ift. Gegen wir nun aber diefes als erwiefen woraus, bag die Brechung in der Gegend HI Defto ftarter ift, je hoher man fteigt, fo erhellt, Daß ein Stral FIA, der von F nach A fommen foll, den Stral BHA schneiden und feis nen Scheitel hoher haben nuß, als Diefer. Lage ber Scheitel beiber gleich hoch, fo fonte F I A nicht jum zweitenmal ben Stral A H B burchschneiben; lage ber Scheitel von jenem nies briger, fo ginge F I in der Gegend von A hoher hinauf, als berjenige von B fommende Stral, Deffen Scheitel mit ihm gleich hoch liegt, Diefer legtere geht aber mit A weg, alfo jener noch mehr; foll also ein Stral F I von F nach A tommen, fo muß fein Scheitel hoher liegen, als ber Scheitel oder ber hochste Punct des Strales BHA. Ob aber ein folcher Stral FI nach A gelangen tann, hangt von bem Gefete ab, wie bie Dichtigfeit in ber Bobe abnimt, und offenbar ift diefes auch nur bis ju einer gewiffen Sohe bes Punctes F moglic, und niedrie gere Puncte werden in A nicht mehr auf diese Beise gesehen werden.

75.

So erklart sich also die Entstehung des ersten umgekehrten Bildes sehr ungezwungen. Es läßt sich nun auch die Grenze bestimmen, wo das umgekehrte Bild mit dem in seiner natürz sichen Lage erscheinenden Gegenstande zusammenstößt. Da die zunächst über BE liegenden Lichtstralen oberhald A vorbei gehn, und auch die zunächst unter BH liegenden dicht an A vorbei gehn, so muß es unter den zwischen BH und BE liegenden Stralen einen BM gezben, der am höchsten über A, nämlich in M ankömt. Dieser Punct M ist nun derjenige, wo B nur einsach, die tieser liegenden Puncte F aber doppelt erscheinen, und von M aus gesechen, berühren sich beide Bilder in B; in A hingegen wird ein höherer Punct die Grenze beis der Bilder sein. Daß Vince behauptet, die Erhöhung des Auges andre nichts in der Erzscheinung, kann also nicht im strengsten Sinne wahr sein, aber vielleicht muß man ziemlich hoch steigen, um die Aenderung in der Grenze des Bildes zu bemerken, vielleicht bemerkte auch Vince sie des wegen weniger, weil die Grenze der Beiden Bilder bei den Gegenständen, die er beobachtete, nicht genau bezeichnet war, sondern in den hellen Himmels Naum siel. Hatte er im untern Standpuncte grade die Spissen der Massen als einander berührend gesehn,

fo murbe eine fleine Aenderung beutlicher ju erkennen gewesen sein, und er hatte alebann mahre fcheinlich im hohern Standpuncte Die Spisen der Masten gar nicht gesehn, sondern die Bilder hatten sich vielleicht mit der Mitte der Segel berührt, so als ob gar kein höherer Theil des Mastes vorhanden ware. Ist udmlich N der Punct, der von M aus gesehen, B der Punct, ber von M aus gesehen, die Grenze der Bilder macht, so kann kein Lichtstraf von N nach M tommen, (wenigstens feiner, ber mit bicfen beiben Bilbern jusammengehorte.) Denn bie oberhalb  ${f B}$  O liegenden von  ${f B}$  ausgehenden Lichtstralen gehen unterhalb  ${f M}$  vorbei, und dieses werden auch die von  ${f N}$ , ohngefehr parallel mit  ${f B}$   ${f H}$  ausgehenden thun, daher von  ${f N}$  allens falls nur folche Stralcu, die sehr hoch über H weggehn, nach M kommen konnen. — Diese aber gehoren einem andern Bilde an, wovon ich hald reden werde. Da nun das, was hier von Puncten oberhalb  ${f B}$  in Beziehung auf  ${f M}$  gesagt ist, auf ähnliche Weise sür ein in  ${f A}$ befindliches Auge gilt, wenn man es auf Puncte oberhalb N bezieht, so erhellt nun, daß man in  ${f A}$  den Gegenstand  ${f N}$   ${f F}$  erstlich in seiner natürlichen Lage sieht, dann aber zweitens oberhalb des Qunctes  ${f N}$  ein umgekehrtes Bild desselben Gegenstandes, welches mit seinem obern Theile an N anschließt und höhere Gegenstände, die bei N etwa vorhanden wären, zu verdecken scheint, so daß diese gar nicht gesehen werden. Aber nun entsteht die Frage, bis zu welchem Puncte F herab fich bas obere umgekehrte Bild erftredt, und was bem Beobachter oberhalb besselben erscheinen musse?

Für die Grenze des Bildes läßt sich nun zwar weiter keine Bestimmung angeben, aber es erhellt, daß es irgend einen Punct D unterhalb F geben musse, welcher der lezte ist, von dem noch ähnliche Stralen, wie F I A zum Auge kommen, denn sonst mußte man annehmen, daß die Brechung der höher gehenden Stralen ohne Ende fort zunähme. D also sei dieser außerste Punct, von dem noch ein durch P, zwischen I und L durchgehender Lichtstral nach A komt; so sührt diese Boraussesung zu der nothwendigen Folgerung, daß ein Lichtstral, der unterhalb D, von Q aus und durch P ginge, oberhalb A vorbei gehe; ein andrer hingegen, der von F aus und ebenfalls durch P geht, die Berticallinie A C in einem unterhalb A liegens den Puncte trist. Da aber dieses statt sindet, so muß irgend ein Lichtstral, der von F aus oberhalb P vorbeigeht, wie F L A, wieder in A eintressen und ein drittes Bild von F zeigen. Da also, wo der Punct D als dußerster Punct des umgekehrten Bildes erscheint, gränzt an dieses oberwärt ein drittes ausrechtes Bild, welches die Puncte F, B und so weiter abermals zeigt, und wosern die Dichtigkeit oberhalb L sich nicht pläslich, sondern nach dem Gesche der Stetigkeit andert, so wird dieses bald alle höhern Puncte B, N bis zu jeder Köhe hinaus mit umsassen.

.

Die ganze Erscheinung wurde sich also, wenn diese Vorstellungs: Art die richtige ist, so übersehen lassen. Ein Auge in A sieht oberhalb der Grenze der Meeressläche, welche mit F zusammenfallen, oder dem Beobachter nach der Richtung A g erscheinen mag, den Gegentstand F N in aufrechter Stellung; an N fügt sich ein umgekehrtes Bild desselben Gegenstand des und je hoher hinauf die Gesichtslinie des Beobachters A i gezogen wird, desso niedriger liegende Puncte des Objectes trift dieselbe; aber dieses erreicht eine Grenze D, und wenn A d die Richtung ist, wo der Beobachter diesen dußersten Punct D erblickt, so sieht er in größern scheindaren Hohen etwa nach der Richtung A 1, A k nicht niedrigere, sondern hohere Puncte

-bes Gegenstandes und zwar muß er nun den Gegenstand D F B N, wenn er auch noch hoher binauf reichte, ganz in seiner aufrechten Stellung sehen.

In einem hohern Standpuncte M erblickt man an dem untersten Bilde tiefer liegende Theile als in A, weil der Horizont diese nun nicht mehr verdeckt, man wird also jezt den Ges genstand DB, etwa von D an aufrecht sehn; aber nicht den gauzen Gegenstand sieht man dis an N, sondern nur den untern Theil DB; an B fügt sich das umgekehrte Bild, welches den obern Theil NB zu verdecken scheint, zugleich aber jezt niedrigere Puncte als vorhin mit umfast, so daß man z. B. auch Q noch erblickt; an das Ende dieses Bildes grenzt endlich das dritte aufrechte, welches alle oberhalb Q liegende Puncte zeigt. Stellt also Fig. 14. die Erscheinung so dar, wie sie in einem niedrigen Standpuncte erscheint, so wird in einem höhern Standpuncte im untern Bilde ein größerer Theil des Segels gesehen werden, die Spise der Masten c, d, werden sich einander mehr nähern, oben bei e wird man den Rumpf des Schisses noch vollständiger und vielleicht einen Streisen Wasser dazwischen sehn, und dann wird erst das obere Bild solgen.

77.

So mufte fich das Phanomen zeigen, wenn fich alles genau fo verhielte, wie hier vore ausgesetzt worden, wenn namlich die Krummung der Lichtstralen bis an P immerfort jundhme, oberhalb P aber fich regular verminderte, und wenn jede horizontale Luftschichte überall gleich Dicht ware. Die Beobachtungen stimmen aber mit Diefer aus ber theoretischen Darftellung gefolgerten Befchreibung Des Phanomens nicht gang überein. Dach meiner Befchreibung namlich follte das obere aufrechte Bild nie fehlen, sondern wenn auch die untern Bilder uns vollstandig maren, 3. B. bei einem Schiffe sich in der Mitte des Mastes berührten, (so wie bei A Fig. 16 und 17.) fo follte doch im obern Bilde des Schiffes oberer Theil vollstandig ju feben fein. Dag Diefes fich nicht fo findet, scheint Davon her zu ruhren, weil Die zu Diefer Bredung geschickten Schichten fich nicht weit erstrecken, es fich also ereignen tann, bag Die Scheis tel K. L der hoheen Stralen in eine Gegend fallen mußten, wo das Gefeg der Dichtigkeit ein andres ift; denn aus der Irregularitat, Die man bei Diefer Erscheinung bemerkt, lagt fich allerdings schließen, daß die Gegend I, H, wo die fehr ftarte Brechung ftatt findet, nur fehr beschränft ift, weil es gewöhnlich nur einzelne Gegenstande find, Die fo gespiegelt erscheinen. Bince's Beobachtung, daß bei einem fich nahernden Schiffe zuerst bas obere Bild und bann bas umgefehrte von oben herabwarts zu verschwinden anfing , burfte alfo nicht zu Ertid rung der hauptsache bei biesem Phanomen angewandt werden, sondern scheint mir daraus erklart werden zu muffen, daß die Scheitel K, L, I, H, nach der Ordnung, wie ich fie bier genant habe, aus ber Gegend, wo die ftarte Brechung ftatt fand, beraus traten.

Ueberhaupt sehlt es uns noch an Beobachtungen über diese Erscheinung, und es ift eben nicht viele hofnung, daß wir deren sobald recht viele und entscheidende erhalten. Denn gewöhnlich zeigt sich das obere scheinbar gespiegelte Bild so undeutlich, daß man wenig genau bestimtes darüber sagen kann. Bei einigen Beobachtungen, die ich selbst angestellt habe, schien das obere Bild, welches sich als in der Luft schwebend darstellte, ganz verschieden von dem zu sein, welches man darunter etwas deutlicher erblickte; vielleicht sah man hier oben Gezgenkande, die im untern Bilde hinter dem Horizont verborgen blieben. Gewöhnlich dauert die Erscheinung nur kurze Zeit, und man sieht sie zuweilen abwechselnd bald in einer bald in

ber andern Begend. Vince sah so gar einmal das Bild eines Schiffes abwechselnd vers schwinden und wieder erscheinen. Dieses alles deutet auf mannigsaltige Aenderungen in dem Zustande der Atmosphäre, worüber man sich auch eben nicht wundern kann, da die Erscheis nung gewöhnlich bei gewitterhaftem Zustande der Luft statt sindet, wo wol manche Processe in der Atmosphäre vorgehen mögen, von denen wir blos deswegen nichts bemerken, weil sie keine in der Feene empsindbare Aenderungen hervorbringen.

78

Eine Erscheinung muß ich noch erwähnen, die ebenfalls hieher gehort. Am 8. April 1806 namlich erschien die Sonne beim Untergange in einer solchen Gestalt, wie Fig. 18. zeigt. Hier ist offenbar a c b das aufrechte, d c e das umgekehrte und d f e das zweite aufrechte Bild. Ich hatte damals kein Fernrohr zur Hand, aber am folgenden Tage, wo die heitre Wieterung mit Ostwind sortdauerte, zeigte sich beim Untergange der Sonne etwas ähnzliches, obgleich die Spiegelung schwächer war, und diese Erscheinung habe ich mit dem Ferns rohr beobachtet. Die Sonne erschien namlich wie Fig. 19. und als sie tiefer sank, trente sich das Srück oberhalb des Emschnitts ab, schwebte noch abgesondert einen Augenblick und verzschwand dann. Etwas später trente sich noch ein zweiter solcher Streisen. — Die Sonne erschien zitternd und daher schlecht begrenzt, indes war diese Erscheinung sehr deutlich. — Tages vorher waren Nachmittags auch einige südlich liegende Gegenstände oberwärts gespiegelt.

Diese Spiegelung der Sonne konte, dunkt mich, gar nicht statt finden, wenn die Schichte, worin die starke Brechung erfolgte, sich sehr weit, z. B. über den ganzen Gesichtes kreis, erstreckt hatte. Stellt namlich (Fig. 20.) d c die Oberstäche der Erde, b die Gegend vor, wo der Scheitel des Strals lag, so wurde, wenn in a eben so starke Brechung, als in

b fatt fande, feine Bervielfachung des Bildes möglich gewesen sein.

70.

Wie sich biese Erscheinung nach Wollastons Theorie erklaren laßt, brauche ich wol nicht aus einander zu setzen, die Erklarung komt in der Hauptsache mit der meinigen übers ein; aber seine Darstellung, als ob zwei ungleichartige Fluida sich mischten, scheint mir nicht

fo flar und überzeugend, als die von mir gewählte.

Ueber die Ursache aber, welche jene ungleiche Brechungskraft der Luft: Schichten hers vorbringt, muß ich doch Wollastons Meinung und seine recht artigen Versiche noch ans suhren. Wollaston sindet diese Ursache in der schnellen Verdünstung, und auch Gilbert stint ihm hierin bei. \*) Ich muß gestehen, daß mir diese Meinung nicht ganz gefällt, obgleich auch Sausschaftung der überhehen, daß mir diese Meinung nicht ganz gefällt, obgleich auch Sausschaftung der fichnelle Abkühlung der Erd. Oberstäche kurz nach Sons nen: Untergang der Ausdünstung zuschreiben. Da sich um diese Zeit so erheblich viel tropssbares Wasser niederschlägt, so will es mir nicht einleuchten, wie grade dann auch der entgegens gesehte Proces in vorzüglichem Grade statt sinden sollte. — Doch das gehört weniger hieher. Bei diesem Phanomene scheint mir der Umstand, daß die untere Luft am kaltesten ist, und in

<sup>\*)</sup> herr Gilbert hat in ben Annalen der Physik alles Wichtige, was über Die verschiedenen Phanomene der Stralenbrechung bekannt geworden, gesammelt und mit vielen, sehr lehrreichen Anmerkungen begleitet, die im 3. 4. 5. 11 und 12. Band ber Annalen nachgelesen zu were ben verdienen.

ber Hohe die Warme beträchtlich zunimt, der wichtigste zu sein, und bei Wollaktons Versuchen war freilich die schnelle Verdünstung das Mittel, um diese Unterschiede der Temperatur hervorzubringen. Wollaston bestrich nämlich eine Glas: Platte mit Aether und sah, währ rend dieser sehr schnell verdünstete, die Gegenstände erhoben, wenn er längst der horizontal gelegten Oberstäche der Glas: Platte hinsah. Auch die Spiegelung oberwärts beobachtete, er bei einem ähnlichen Versuche. Er ließ nämlich einen 5 Juß langen Trog von Holz machen, aber statt der beiden Wände an beiden Enden Glasscheiben einsehen, um über dem Voden hins sehn zu können. Ward nun der Voden start mit Aether Lenezt und das Auge etwa 15 Juß entsernt, so sah man ein umgekehrtes Vild von Gegenständen, die etwa 70 F. entsernt maren. Die Gegenstände selbst konte man nicht zu gleicher Zeit sehn, weil der seste Voden sie vers deckte, die Schichte von Aetherdampf, (oder die merklich erkaltete Lust: Schichte), hätten höher sein mussen, um diese beiden Vilder zugleich zu sehn.

So.

Ich kann aber biefen Gegenstand unmöglich verlassen, ohne noch ein Wort über bie Kata Morgana zu sagen, die gewiß mit diesem Phanomene verwandt ist. Es ist sehr zu bedauern, daß es uns an einer Befdreibung, mas man bei der Fata Morgana dem eigent lich fieht, fast gang fehlt, benn, wenn g. B. Ungelucci und andre Die Sache so beschreis ben, als ob fie Saulen, Wasserleitungen und Schloffer gesehen hatten, so ift uns damit wer nig gedient, und es ift gewiß genug, daß sie alles diefes nicht sahen, sondern es sich nur Dabei Dachten, meil Die Erscheinung eine Aehnlichkeit Damit hatte. Die Morgana fur eine bloge Luftspiegelung, fo wie wir fie tennen, zu halten, scheint beswegen nicht anzugehn, weil alsbann Die Stalidner Doch wol Die verzerrten Gegenfiante eben fo aut erkennen wurden, wie unfre Ruften : Bewohner es thun; auch findet bei unfrer Spiegelung der schnelle Wechsel ber Ericheinungen nicht ftatt, von bem Die Befchreibungen ber Morgang reben, und blos ein einziges von Bince beobachtetes Phanonien geigt uns auch hier einen abnlichen Wechfel. Bei einem Schiffe namlich fah Bince bas umgekehrte Bild zuweilen verschwinden, und bann, schnell aufwarts fahrend, wieder entstehen; und Diefe Beobachtung leitet ju einer Bers muthung über die Fata Morgana, Die, wie mich dunkt, vieles für fich hat. Konte es name lich nicht eine veranderliche Spiegelung obermarts fein? - In unfern Begenden ift Die Erscheinung immer wenigstens fo lange unveranderlich, bag wir Zeit haben, Die Gegenfande ju unterscheiden und auch bei ju ober abnehmender Starte ber Spiegelung Die allmab. lige Aenderung zu bemerken; aber bei schnellen Aenderungen im Zustande der Atmosphare an und fugt hingu, daß vielleicht zu gleicher Zeit nach der einen Nichtung Die Spiegelung ftart, nach ber andern schwächer fein fann, fo fonten bei ber Aussicht auf eine Wegend, wo niehrere Gegenstande hinter oder über einander liegend gefehen werden, juweilen Gegenstande neben ein: ander erscheinen, die man gar nicht neben einander ju sehen gewohnt ift. Es tonten g. B. wenn an dem Ufer, wohin man fieht, Saufer, bahinter Balbungen und in noch großerer Ente fernung eine Stadt mit hohen Thurmen lage, bald die Saufer, bald der Wald, bald die Stadt fich im gespiegelten Bilde zeigen, und felbst ju gleicher Zeit tonte man an einer Stelle Die nahern, an der andern die entferntern Gegenstände im Bilde erblicken. bingu, bag die fo hoch burch die Luft geheuden Lichtstralen Gegenstande fichtbat machen, an bie man, ihrer Entfernung wegen gar nicht benkt, (so wie z. B. Vince in ben hohern Bils bern bas Seewasser neben dem Rumpse der Schiffe sah, von deren Masten er im unteru Bilde, obgleich auch das schon ungewöhnlich erhoben war, nur die Spisen erblickte), und daß in einer reich bebauten Gegend hundert verschiedne Gegenstande hinter einander liegen und abwechselnd zum Borschein kommen konnen, so scheint es sehr erklärlich, wie die Erscheinung ein so wurs dervolles Ansehen erhalten konte.

Um diese Bermuthung zu prüsen, mußte ein Beobachter in der Gegend, wo die Morgana geschen wird, sich eine bestimte Richtung durch aufgestellte Signale bemerken, und die Erscheinungen, die sich an diesem einzigen Puncte des Horizonts zeigten, möglichst genau ans merken, er wurde dann vielleicht sinden, daß es nur eine gewisse Anzahl von Erscheinungen sur biesen Punct gabe, die in wechselnder unordentlicher Folge immer wieder tamen, und wenn er dann die in dieser Nichtung liegenden Gegenstände untersuchte, so wurde er vermuthlich die Originale zu den verschiedenen Bildern sinden, und so der Fata Morgana den Schein des Wunderbaren rauben, aber gewiß nicht sie des zauberischen Reißes berauben, den dieses Spiel wechselnder Gestalten ohne Zweisel besißen nuß.

Berben: audern. Daß. — S. 6. 2. 1. lies; zu beobachteaten. — S. 3. 3. 4. v. n. st. andern, Taß maß steben: audern. Daß. — S. 6. 3. 1. lies; zu beobachteaten. — S. 12. 3. p. n. st. der Wassers 1. daß stader. — S. 14. 3. 16. v. n. st. der Wassers 1. daß st. der V. n. st. der Wassers 1. daß st. der V. n. st. der Wassers 1. daß l. 1 : 9, 85. — S. 14. 3. 16. v. n. st. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der V. lies. der

<sup>&</sup>quot;) Um die vielen in diesem Buche vorkommenden Zablen möglicht genau zu bericktigen, waren alle Zablen depvelt reducire und berechnet und dann bas Manuscript zweimal aufs forgfaltigste durchgeseben, so das es, so weit dieses möglich ift, vollig als festeirei betrachter werden durfte. Nach Wollendung des, im Ganzen fedr eich eich nich alles und insonderheit die Zablen sammtlich noch einmal mit dem Manuscript vergichen und bosse demnach, das nach Berbenferung obiger Druckfehr in Nuesicht der Genausseit und Zuverlaffigkeit aller Angaden, nicht zu wunschen nicht zu wunschen ubrig bleibe.



• • . . 

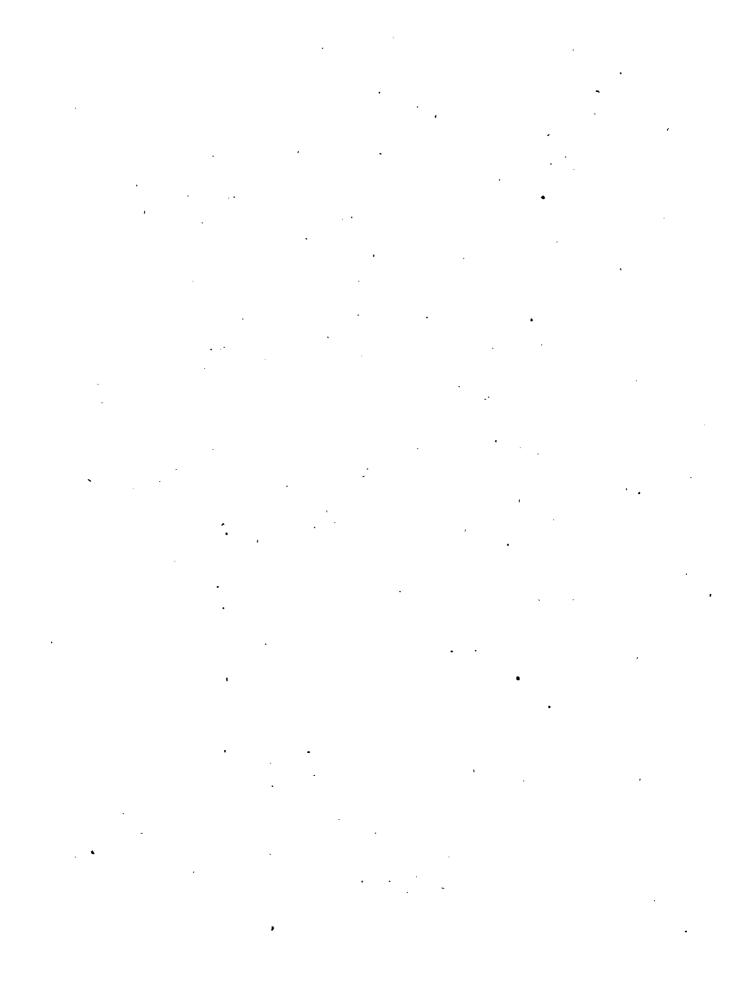

• ÷. . . • ii " • • • . . .

|  | 1 |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   | • |  |  |
|  |   |   |  |  |

| · | • |  | · |   |
|---|---|--|---|---|
| , |   |  | ٠ |   |
|   | · |  |   | , |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | 1 |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | ! |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | 1 |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |

• • • . not the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

|  | · |  |
|--|---|--|
|  | · |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

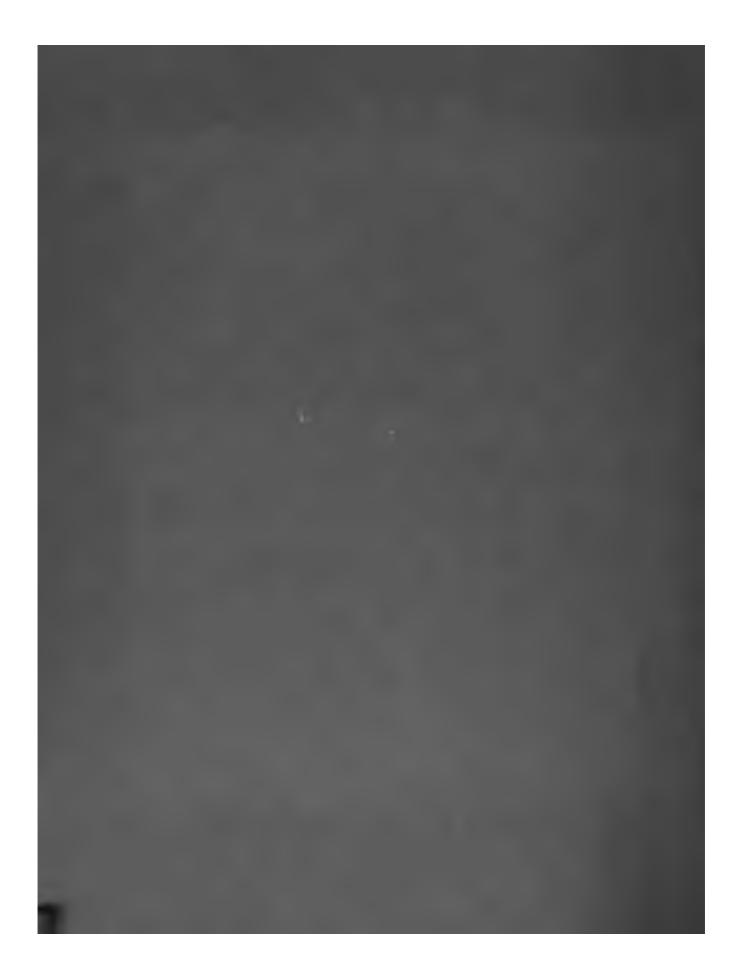

